# TUTTI FRUTTI; AUS DEN PAPIEREN DES VERSTORBENEN

Hermann Pückler-Muskau (Fürst von)



(34



869 P977 tu

V. /

# Bibliothek

Pop. D. D. D. Colle

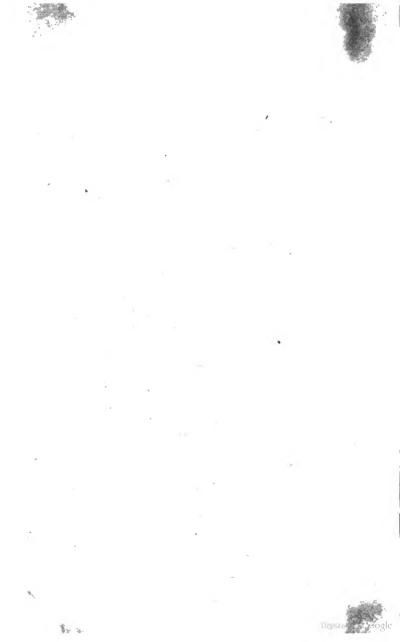

Cutti Frutti.

# Tutti Frutti.

Mus ben Papieren

## des Verstorbenen.

De mortuis nil nisi bene. (Que Bebetzigung für gue Recenfenten.)

(3weite Auflage.)

Erster Band.

Gegen Nachbrud in Burtemberg privilegirt.

Stuttgart, Sallberger'fche Verlagehandlung.

1834.

Te vind Galdenia)

#### Dem

#### Königlich Preussischen

Dber=Rammerherrn und Staatsminifter

# Herrn Fürsten zu Sann und Wittgenstein

in tieffter Berehrung gewidmet

von dem

weiland Verfasser.

## Durchlauchtiger Fürst!

Es ist zwar nicht zu vermuthen, daß Hoch Sie, bei Ihrer hohen Stels lung und Ihrem weiten Wirkungstreise, vorliegende Allotrieen zu lesen Sich hers ablassen werden, gestatten Sie aber aus Nachsicht mir die Freude, dem Drange der Ehrfurcht, der mich für Euer Durchs laucht beseelt, gleichsam eine Erleichs

terung durch diesen schwachen Ausdruck meiner Gefühle zu verschaffen, welche wenigstens uneigennützig sind, da ich, so unendlich fern und ohne alle Bcziehung zu Hoch Ihnen stehend, weder durch Dankbarkeit, die ich Ihnen ja nicht im Geringsten schuldig bin, noch persönliches Interesse influencirt seyn kann. Mur die Liberalität Ihrer Handlungsweise, die Unparteilichkeit, die Sie auszeichnet, der erhabne Chapracter, den Sie, unter dem sanstesten und liebenswürdigsten Meußern, stets an den Tag gelegt, konnte mir die Ruhnheit einfloßen, Ihnen diesen off sentlichen Beweis ungeheuchelter Berp

ehrung zu Füßen zu legen, mit welcher lettern ich, unter allen Metamorphos fen, benen wir Menschen unterworfen find, stets bleiben werbe

Euer Gochfürstlichen Durchlaucht

I THE STATE OF THE PROPERTY OF

submissester A. 3.

### Vorwort.

Die Geschichte lehrt und, daß alle Menschen sterben können, ja höchst wahrsscheinlich sterben muffen. Dieselbe lehrt und aber auch, daß sie in manchen Fällen, wiewohl selten und nur bei grossen Gelegenheiten, aus ihren Gräbern wieder auferstehen, oder auch wohl nur länger als sonst üblich (z. B. 50 oder 100 Jahre, wie der alte Ueberall und Nirgends und andre beglaubigte historische Personen), schliefen, welches obersstächliche Beobachter dann in der Eile für den wahren bittern Tod ansahen. Es ift wohl möglich, daß es mit dem

verstorbenen Verfasser Dieses Buche eine ähnliche Bewandtniß habe. Gollten bas ber aufmerksame Lefer im Berfolg defselben bie und da Unachronismen oder fonstige Unomalieen ausfindig machen, fo wird es nicht ungereimt fenn, sie sich auf die angegebene Beife zu erklaren. Dem fen indeß, wie ihm wolle, so viel ist gewiß, daß in Paris die Memoiren bes Furften von Pückler: Mus: fau erschienen find, welche (und man fann sich meine Verwunderung barüber benten!) nicht ein Wortchen mehr ent: halten, als meine eig'nen posthumen Briefe; man mußte benn die feichten No: ten des Uebersetzers für etwas mehr als nichts halten wollen. Dieß hat mich um fo mehr verdroffen, baich aus einem eben fo beliebten als verbotenen Buche er: 1 1.5 : Borne

seben habe, bag besagter Furst nichts als ein verkappter Uriftofrat fen, bennoch aber meine Briefe geschrieben has ben foll, die Biele wiederum gu libes ral und bemofratisch finden. 3ch fann aus diesem Wirrwarr felbst gar nicht mehr klug werden, und fürchte fast, baß, im Begenfat von andern Leuten, bie einen geisterartigen Doppelganger entbeckten, mein Beift einen irbischen befommen bat, welches benn naturlich Miemand Und'res als berfelbe gefahr: liche Mann senn kann, ben ich deßhalb auch ernstlich hiermit auffordere, sich nicht ferner in meine Ungelegenheiten zu mischen, und wenn er Memoiren berausgeben will, feine eig'nen zu fchreis ben aber nicht die meinigen. Ich glaube hierin alle Billigkeit und Gerechtigkeit fo fehr auf meiner Seite zu haben, baß ich felbst auf die thatigste Unterftugung meiner gutigen Lefer rechne, wenn bies fer lebendige Mensch mich armen Ub: geschiedenen noch ferner in meiner Ruhe zu foren beabsichtigen follte. Ueberall compromittirt er mich. Go war bas Literaturblatt ber Staatszeitung mir außerst hold; mit einemmal hat es um: gefattelt, weil es bem Fürften von Mus: tau einfallt, in einem Briefe an ben Buchhandler Kournier in Paris zu fagen: "Er verdente es feinem Franzosen, ja selbst einem Deutschen nicht, wenn er bie Staatszeitung ungelesen laffe." Gleich muß dieß ber Berftor: bene wieder entgelten und balb darauf im ermahnten Literaturblatt bie anges nehme Nachricht lefen, daß seine Briefe

in Frankreich fast keine Beachtung fans den, demohngeachtet aber das dortige Publicumsich dahin ausgesprochen: dem Berfasser sen gar kein politisches Urtheil zuzugestehen.

Was nun das erste betrifft, so ware freilich nichts natürlicher, da aber mein Herausgeber zu derselben Zeit einen Brief von Herrn Fournier bekam, in dem dieser ihm zu dem guten Absgange des Buches gratulirte, und den Autor sogar bat, noch mehr Briefe zu schreiben (was ich wohl bleiben lassen werde), so muß die Behauptung des Referenten in dieser Hinsicht doch wohl auf einem Irrthum beruhen.

Wie komme ich aber nun gar zum zweiten Tadel, ich, der nie, auch nur halb im Ernste, ein politisches Glaubenobekenntniß von mir gegeben babe. Dag ber erwähnte Kürst burch . feine eben angeführte Meußerung über Die Staatszeitung hinlanglich bewiesen, baß er fein politisches Urtheil besite, muß auch bem Bornirteften flar werben, aber wie komme ich dazu fur ihn zu leiben? Ich liebe die preußische Staatszeitung und ihr Literaturblatt gang ungemein, ja ich fann es mit einem forperlichen Gibe befraftigen, daß ich gar feine andre politische Zeitung in meinem fleinen Saufe halte, und mir es fogar zu einer Urt Befet gemacht habe, Abends nach bes Tages Last und Site nie ohne dieselbe ein: zuschlafen. Wie viel Belehrung banke ich ihr aber noch außerdem. Go las ich neulich in ihrem besagten Uppen:

bir, bem Literaturblatt, einen Alrtis fel: Radtliche Blindheit betie telt, worin diefe dem Ginfluß des Monbes auf die Mugen zugeschrieben wird benn, fest ber Berfaffer bingu: "Biele Menschen schlafen befanntlich mit off'nen Mugen." Ich ichamte mid meis ner Unwiffenbeit, ba ich gesteben muß, diesen Umstand bisher ganglich ignorirt zu haben, vielmehr glaubte ich nur bie Safen biefes Runftstudes fabia. fällt aber nun wie Schuppen von meis nen eig'nen Mugen, und fo manche pos litische Rathsel werben mir plotlich gelof't! Rann man z. B. die Motive einer Regierung, eines Miniftere nicht mehr begreifen, fieht man felbft ein ganges Collegium wie Blinde handeln -Mas ist ber Grund? Der so einfache

bekannte: Sie schlafen mit off nen Augen.

Ich hoffe also, die Redaction des Literaturblattes, welches selbst gewiß nie mit off'nen Augen schläft, wird in sich gehen und mich wieder zu Gnas den annehmen — oder sollte die Sas che vielleicht sich dennoch anders vershalten? Sollte es vielleicht Leute ges ben, die sich wirklich ein wenig vor meinem politischen Urtheil fürchteten und es gern mit guter Manier im Vorsaus entkräften möchten? Gott im Hims mel weiß Alles — ich aber zu wenig!

Um mich indeß für so viel Unbils den an dem Fürsten von Muskau doch einigermaßen zu erholen, werde ich jest wenigstens in so weit das Vergeltungs; recht üben, daß ich unbedenklich in dem

vorliegenden Buche einen Theil feiner Memoiren unter meinem Ramen bers ausgebe, wo er bann schen mag, wie er babei gurecht fommt. Bei ben Mits teln, die mir zu Gebote fteben, ift es mir, ohne zu prablen, ein Leichtes, feis nen Schreibtisch zu offnen und heraus zu nehmen, mas mir beliebt; ja es mochte ihm fogar schwer werben, mich wegen eines folchen Raubes zu belangen; benn fo febr auch unf're Juftig Prozesse liebt, heat und pfleat, die Rlage gegen einen Verftorbenen, ben feine Erben reprasentiren, mußte boch nothgedrungen per Decretum abgewies fen werden. Ich wollte zuerft aus Furcht por frangofischen Rebensarten, nicht Memoiren, fondern Dentwürdige feiten fagen, fürchtete, aber bamit

nur «noch mehr Rumor zu machen» und dann als doppelter Plagiarius zu erscheinen. Ich wählte daher einen itastienischen Titel (weil im Deutschen ohnehin kein neuer mehr zu ersinden ist) und da es heißt: Un beinen Früchsten wird man dich erkennen — so wirst Du, geliebter Leser, bald inne werden, ob die solgenden Blätter und Früchte wirklich von mir oder nicht von mir sind.

Sefdrieben am 30. Oktober auf dem grossen Rirchhofe zu B..., als der Mond so hell schien wie am Tage, und viele Geister eben munter auß dem Sande hervorskrochen, um eine Naupach'sche Tragodie aufzuführen.

Anmerkung. Daß in bem vorliegenden Buche bie Orthographie nicht immer dem Mecipirten gemäß ist, geschicht mit Ubsicht. Wenn ich d. B. Geburge statt Gebirge chreibe, so habe ich meine asseheitsen Grunde dassüt. Geburge matt, meines Erachtens, den Gegenstand besser, die Pauptqualität, die ein Wort haben kann. Man sieht bei Geburge, so zu sagen, dieses ficon sich in seinen schonen Wellenlinien und Massen übereinanderzthurmen, während Gebirge dagegen etwaß. Enges, Gestniffenes hat, waß nicht zu dem Bezeichneten paßt. Um die Etymologie aber bekummere ich mich wenig.

#### I.

# Sendschreiben

an ben

Ronigl. Preußischen Geheimen Legationerath,

herrn Varnhagen von Ense, Groffreug und Ritter vieler boben Orben gu Berlin.

ស្សាក់ មាន ប្រធាន គឺ អំពី ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន ក្រៅ ទីពីសាក់ក្រុ ប្រធាន ប្រធាន ប្រធាន មាន ចំពេញ មាន ព្រះបាន ប្រសាន ប្រធាន សាក្រាម ថា ពេទទី១ ៩៣៧ បាន បាន ពេញសា បាន បានស្រី ស្រី ប្រធាន សក្សារ បានសម្លៀវទេខ

Sbylege im eibn met ellenbiet differ Rentben gelein bek. – i ein leit ei

thill Cuer Hochwohlgeboren bis igin

sind mit dem (schon lange vor seinem Tode) verewigten Gothe durch Ihre ju nachsichtigen Beurtheilungen meiner anspruchslosen Reiseberichte wohl allein daran Schuld, daß selbige seitdem, gleich einem alten Mietheklepper, mit immer wechselnden Namen durch aller Herren Lander gejagt werden und bei jeder Methamorphose noch mehr Untugenden annehmen, als sie von Hause aus mitsbrachten.

Die unerhorte Anzahl von Recensionen, die dieses arme Buch in mehreren Spraschen hat erdulden muffen, betragen wenigsstens das doppelte Bolumen seines Inhalts und sind eben so uneins über diesen, als verschiedene Aerzte über denfelben Kranken zu sehn pflegen.

Obgleich ich selbst nicht allzuviele dieser Kritiken gelesen habe, so sind mir doch eisnige seltsam genug vorgekommen. Wirft mir doch gar ein erzürnter Pastor vor, ich sep ein grausamer Liebhaber von Thierkamspfen und habe fremden Hunden die Zähne ausgebrochen, um sie von den meinigen nachber besto bequemer todt beißen zu lassen! Man follte wirklich meinen, der arme Teussel, der zu solchen Mitteln greisen muß, um ein Buch zu beurtheilen, passe selbst nicht übel zu dem Bilde einer Dogge mit ausgebrochnen Zähnen, die, weil sie nicht mehr beißen kann, zum Heulen ihre Zusstucht nimmt.

Sie, mein verehrter Gonner, bat bie Freundschaft blind gemacht, fo wie Berrn Borne ber Berbacht meiner Bornehmbeit.

Diefer große Champion ber Liberglen batte fich aber eben beghalb fagen tonnen: Fur einen Bornehmen ift ber Berfaffer ber Briefe des Berftorbenen mabrhaftig noch freifinnig genug, und es feiner vermahrloften Ergicbung zu Gute zu halten, wenn er nicht fo zu ichreiben vermag, wie ich es anempfehle namlich fo: "baß ber Styl unter ihm bricht und er mitten im Rothe liegen bleibt."4)

(4) (14) (p) (b) (4 (14)

Jecs 1 47,3641 1 \*) Dieg tann auch mobl nur ber Grund fenn, marum Borne's Briefe in ten Dreufifden Stage ten verboten morten fint, mahricheintich auf Reclamation bes Oberpostmeifters, bem bei einem fo burdbrechenben Stol vielleicht für feine Schnells postmagen bange geworden ift. Denn aus pos litifden Grunden fie zu verbieten, mare mobl ein großer Diggriff, es mußte tenn aus Dantbarteit gefdehen fenn, um einem Buche, bas offenbar im Intereffe aller Legitimitat gefdries, ben ift, einen voch beffern Abfan ju verschaffen. Cutti Frutti I.

Bielleicht batte Berr Borne mich milber beurtheilt, wenn er mich gleich von vorn berein in der frangofischen Uebersetzung gelesen batte - nur murbe er immer Uns recht gehabt haben, von mir zu verlangen : "baß ich ale Berftorbener ben Sterblichen überirdische Dinge mittheilen folle." Das erlaubt einmal ichon bie Diecretion bes Beifterreiche nicht, eine Gigenschaft, über welche fich nur Schriftsteller biefer Welt binmeg fegen burfen; zweitens murbe man ja aber auch folche Sprache bier unten gar nicht aufnehmen tonnen. Es murbe bamit gerabe fo geben, wie mit Lord Byron's Geift, ber, wie herr Borne uns ebenfalls felbft erzählt, "fich erft in ihm (herrn Borne) niederlaffen wollte, die Bohnung aber bald zu gemein fur langeren Aufenthalt fand."

Weit ubler bin ich feitbem mundlich atgefertigt worden, als ich neulich unfere

Freundin, die liebenswurdige, Beift forubelnbe Orlanda befuchte. "Guter Berftorbener!" rief fie mir ichon von weitem an: "ich habe Ihnen gestern in Gebanken einen langen Brief auf ber Strafe gefchries ben, mahrend ich ben weiten Deg von S. beim ging. Wie ich aber zu Saufe ankam und in Ihrem Buche las, ba ftimmte mich bas wieder fo berab, baß ich alle meine auten prophetischen Gedanken barüber aus genblicklich verlor. Denn, wo ich allein über Sie nachdenke und Sie mir nicht felbft ftorend in ben Weg treten, intereffiren Sie mich febr. Gie find fo einlabend aribe, baß ich mich gebrungen fuhle, etwas aus Diesem fterilen Boben bervorzurufen. Drbinaire Naturen ziehen überhaupt, felbft gegen meinen Willen, am meiften aus mir beraus, - eben, weil fie's beburfen."

"Mit hoheren Geistern habe ich weniger Berührung, benn wir geben nebeneinander wie zwei parallele Linien. Die armeren bagegen verlangt mein eig'ner Reichthum unwiderstehlich zu burchdringen."

Ich wollte, gang verblufft, einige Borte schuldigen Dankes stammeln . . . .

"Still boch!" rief sie: "immer muffen Sie boch von sich selbst sprechen, es ist zum Todlachen! Dennoch kann Einen auf der andern Seite diese Gutmuthigkeit wahrhaft rühren. Es ist für mich Ihr hübschester Zug, obgleich es nur in der unglaublichen — nichts für ungut — Dummheit des armen kleinen Gehirns (hier fühlte sie mir gleichsam den Puls an der Stirn) seinen Grund hat. Wissen Sie wohl, Theuerster, wie Sie mir vorkommen? — Ganz wie der Bogel Strauß. Erstens verdaut Ihre

Gitelfeit Stabl und Gifen trot bem beften Straufenmagen und, wie biefer Bogel, find auch Gie gang übergenat: fein Menfch burchichaue Sie, wenn Sie ben Ropf nur unbefangen in ben Straud) fteden. felbst Ihr fogenannter gracieuser Styl gleicht auf ein Saar bem felbstgefälligen freunds lichen Nicken und Bruften Ihres Bogel-Chenbildes, wenn es fich felbstacfallig überall umfieht, ob man es auch von allen Seiten geborig beobachtet habe. Endlich befigen Sie auch biefelbe Schnelligkeit wie ber Strauß, benn Gie laufen fich alle Mugenblicke felbft bavon; ja, oft bente ich: Gie haben fich gar fchon aus allzugroßer Schnels ligkeit in zwei Balften getrennt, wovon ber gute Mann zu Saufe geblieben und ber Thor in die Welt gelaufen ift."

"Berftorbener!" fprach fie in tiefem Tone, ihre fleine Geftalt hoch empor richtend und

mich mit ihren brennenden Befchworer-Ausgen anftarrend: "Berftorbener! holen Sie fich felbst ein, oder . . . .

#### Euer Sochwohlgeboren

jenseits und bieffeits treu crgebener Bohlbekannter \*).

Das ift ber Anfang meiner Rache. Es wird aber noch beffer tommen.

Der Berfaffer.

biger Brief vom Fürsten von Mustau geschriesben worden ift, und suchte bestalb gerade dies fen aus, weil mein Doppelganger fich gewiß geshutet haben murde, eine fo treffende Schilderung feiner felbst in's Publicum tommen zu laffen.

#### II.

G i n

Besuch im Herrnhutischen.

Ich bin unter ben herrnhutern erzogen. Mit dem 11ten Jahre verließ ich sie und vielleicht kehre ich mit dem 71sten wieder unter sie zurud. Weisheit ist Alter; sagt ein Sprüchwort, und dennoch schützt, wie ein zweites sagt, Alter vor Thorheit nicht!

Bor ber Hand jedoch, wo ich kaum die Halfte jenes Weges zurückgelegt habe, mache ich es noch wie alle Uebrigen, d. h. ich lache über die Thorheiten Under er und liebe meine eigenen; später hoffe ich auch über diefe zu lachen, um wieder neue dafür einzutauschen — denn für jedes Alter, Gott Lob! geben die Menschen etwas zu lachen, die Welt etwas zu genießen und die Thorzheit etwas an sich selbst zu lieben.

In diefer feltsamen, brolligen Belt umberirrend, tam ich eben von Afrita gurud. wohin ich gegangen mar, um ben großen Pafcha Mehemed Ali fennen zu lernen, und fand mich nun post varios casus \*) anfallig und halb verwundert in ber Beimath wieber, gleich jenem luftigen Bruder, ber, nachfinnend, wie er fich ein recht raffinirtes Bergnugen verschaffen wolle, endlich auf ben nenen Ginfall fam: einmat eine Racht gu Saufe zu fcblafen. Unter folden Betrache tungen fette ich mich benn eines Nachmittags auf meine Drofchte, mit zwei arabiichen Pferden bespannt, und fuhr über Stock und Stein, ober, um genauer ju fprechen, über Sand und Burgeln, burch Riefern und Tannen, bem ftillen Dertchen R. 2B. gu. Dein Angug war fcmarg, mein Geficht schwarz gebrannt, meine Saare orientalisch

<sup>\*)</sup> Lateinische Brocken find boch hoffenblich ertanbt, wenn man mir auch bie frangofischen unterfagt hat.

schwarz gesärbt, meine Rosse schwarz, und selbst meine Droschke schwarz beschlagen; benn ich liebe diesen Gegensatz der Farbe zu der Heiterkeit meines Innern, die, bessonders wenn ich allein bin, mich selten verläßt. So glaubte ich also mich recht passend für den Zweck der vorliegenden frommen Irrsahrt equipirt zu haben. Man konnte mich entweder für einen eleganten reisenden Pastor oder auch für Mephistopheles halsten, welcher, wie wir von guter Hand wissen, ebenfalls zuweilen den Doctor theologiae spielt. \*)

Nach einigen Stunden gelangte ich an ein angeschwollenes Flußchen (es war am 3ten Mai und kanm erst ber Schnee auf ben Geburgen geschmolzen), bessen schne Wogen bie letzten Rubera einer ges brechlichen Brude eben noch vor meinen

<sup>\*)</sup> Siehe Fauft von Gothe und die Rirchens zeitung.

Mugen abriffen, und auf ihrem gefrauselten Ruden luftig forttangen liegen. Clavifche (feit ber wohlthatigen Regulirung nicht mehr sclavische) Banern maren febr beschäftigt, fie aufzuhalten, und die ruhigere Breite des Waffere in ber Ferne tief mich hoffen, dort wohl eine Furth jum Sindurchfahren au finden. . "Wie heißt der Rluß?" rief ich einem, mit ben Sanden in ben gerriffenen Sofentaschen rnbenden, mich auftarrenden Wenden gu. "I fchwarze Schope !" erwieberte er lakonisch, ohne sich zu ruhren, noch durch ben mindeften Geftus feinen Worten ju Sulfe ju fommen, die, meiner eigenen theologischen Schmarze mir bewußt, fast wie eine Unzuglichkeit flangen.

Mit Muhe brachte ich endlich von ihm heraus, daß der jest in zehnfacher Waffer, maffe strömende Fluß nirgends hier in der Nabe zu paffiren sey, und ich mußte mich baher bequemen, seitwarts eine Straße einzuschlagen, auf der ich bald ein Landstädt:

chen erreichen sollte, wo man mir gutes Obbach versprach. Es verursachte dieß zwar einen langen Umweg, wer aber so wie ich die Erde zu durchstreisen gewohnt ist, dem kömmt es darauf nicht an, er ist überall zu Hause und auf seinem Wagen am meisten; je undekannter und ungewisser die Jukunst vor ihm, desto besser. Im Grunde freute ich mich daher mehr über das unvermuthete Hindernist, als es mich störte, und meine leichten Thiere antreidend, erreichte ich das angesagte Nachtquartier auch glücklich noch mit einbrechender Dämmerung.

Eine freundliche, bide Wirthin kam mir, den fremden lutrativen Zuspruch mahrscheinelich schon von weitem mit Kennerblick entededend, bis auf die Straße entgegen und half mir selbst rustig aus dem Wagen, wos bei sie schon im ersten Augenblick eine Suada entwickelte, die nicht wenig mit dem Lakonismus bes Wenden am schwarzen Schops abstach. Uebrigens schien hier Alles uns

ter dem Zeichen des Widders zu stehen, benn, wie ich auf Befragen ersuhr, hieß der Ort Bocksberg, und der Gasthof, ein klosskerlich dunkles Haus, zum gold'nen Lamm. Das Ebenbild des letzteren, welches in Stein gehauen, vielleicht früher zu religidsfer Andeutung dienend, jetzt aber dem Weltslichen verfallen, nun statt der Vergoldung hellgelb angestrichen worden war, schaute in seiner Verstämmelung ganz kummervoll vom hohen Giebel auf mich herab.

Ungeachtet dieses wenig versprechenden Aeus
ßern, wies man mir indeß eine recht gute und
hohe Stube an, mit einem großen Kamin,
einem riesigen Himmelbett, alterthumlichen Mobeln, alles bequemer und reinlicher, als
man es gewöhnlich in den kleinen Städten unfres lieben Baterlandes anzutreffen gewohnt
tst, und als ich die an den Wänden hängenden
verblaßten Bilber musterte, bemerkte ich
barunter mit Berwunderung das gut ges
zeichnete und sehr ähnliche Portrait eines Berwandten unfres Hanses, ber einft bas glanzende, wenn gleich eben nicht empfehs lenswerthe Borbild meiner Kindheit gewes fen war.

"Wie kommt biefes Portrait hierher?" frug ich die mir noch zur Seite stehende Wirthin.

"Halten zu Gnaden! das ift der Staroft B. . . . , mein alter herr und Wohlthater, dem ich, oder (verbefferte fie schnell) der Frau Gräfin 21 Jahre lang als Rammer-jungfer gedient habe; aus welcher glucklischen Zeit mir denn diest Bild noch übrig geblieben ift."

"Uch, ich versiehe!" lachelte ich, sie genauer fixirend, und wirklich auf dem runben, obgleich nun auch schon runzligen, Gesicht der gedienten Kammerjungser waren immer noch einige beaux restes aus alter Zeit sichtbar; ja, je mehr ich sie betrachtete, erschien sie mir immer weniger fremd, und endlich blieh mir kein Zweisel übrig, daß ich — wahrlich ich irrte mich nicht — eine fehr gute Bekannte aus meinem 14ten Jahre vor mir hatte. Mehr als zwei Decennien waren freilich seitbem verstoffen — v Zeit! ich sah in der Alten Gesicht wie in einen Spiegel und fühlte rückwirkend deinen Staschel! — Die gegenseitige Erkennungssene wurde dennoch freudig von mir beschleu, nigt; denn ich bin noch immer so gutmüsthig, mir einzubliden, alte Bekannte müßten sich eben so sehr freuen, nach langer Trennung mich wiederzusehen, als ich sie — und dießmal wenigstens traf meine Bor, aussetzung ein.

Da die arme Cathinka keine vornehme Dame war, so hatte sie keine Ursache, mir, wie jene franzdssische, dem unbequemen Mahsner an längst vergangene vertrauliche Stunden, zuzurufen: "Eh, Monsieur, appellez vous cela connaître ?"

Im Gegentheil, die Berlaugnung batte biesmal mit allem Rechte nur bon meiner

Seite ftatt finden konnen, benn Cathinfa batte ichon langit bie Somnenfeite bes Les bens überschritten, ich - noch nicht fo gang. 3um Lobne bafur überschuttete fie mich benn auch mit ben ausgesuchtesten Schmeicheleien; ja felbft ein Sofmann hatte bier noch etwas lernen mogen. Alls unter andern meine jugendliche Schonheit (es ift von damals bie Rebe, liebe Leferinnen) gepriesen murde, und unter andern gefagt, baß auf jenem verhängnisvollen Maskenballe vor 24 3ab= ren (auf ben ich ein and'resmal gurucktommen werde) man kein reigenderes Paar gefeben, als die junge Graffin von B. . . . und mich, und ich mit bitterfußer Miene erwiederte: "Uch Gott! die ift nun auch ichon im alten Register, ja, ich fürchte fast, wir beibe find g'rabe in benfelben Jahren;" verficherte Cathinta imbebenflich : "bamals fen es allerdings fo gewesen, aber feitbem habe die Graffin mich ohne 3weifel weit überholt." - "Mun dem Simmel fen Dant!" rief ich lachend, "wenn Du eine fo gludliche Berfchieden heit fur möglich haltft, fann dein Glaube mehr als Berge verfetzen."

Unterdeffen verlor ich, als ein Bielerfahrner, mein altes Princip nicht aus ben Mugen: qu'il faut faire flêche de tout bois, ein Spruchwort, beffen Lebensweisheit uns erschöpflich ift; und da hier Liebe nicht mehr an ber Tagefordnung mar, wendete ich meine Bedanken nach der Ruche, mich wohl erinnernd, daß Cathinfa, felbft als fie noch bubich mar, ichon ein bedeutendes Talent in diefer Region entwickelte, welches ohne 3weifet jett zu noch boberer Reife gebieben fenn mußte. Ich benutzte baber alle bers gangenen Reminiscenzen, nur um biefe Runft ber Freundin von Renem ins Fener zu bringen. Man versprach, geschmeichelt und voller Freude, Wunder zu thun, und in ber That, das soupe zeigte fich ber Gles vin eines berühmten Gutschmeders und Bonvivante murbiger als ber bescheidenen und

driftlichen Apparence bes gulbenen Lammes zu Bocksberg. Der nachsichtige Lefer aber kennt schon burch Freund und Feind meine irbischen Dispositionen zu gut, um einen Augenblick zu zweifeln, baß ich auch von meiner Seite bemselben alle mögliche Ehre erwies.

Sobalb hieranf noch ber Duft zweier achter Havannah-Cigarren verraucht war (denn
auch dieses Laster habe ich an mir), suchte
ich die Ruhe mit meiner lieben Staatszeitung in der Hand, wo ich denn auch kaum
gelesen hatte, daß ein russischer Courier angekommen, der Theatercassirer sein Juditäum geseiert, wobei die Gesellschaft "Heil
Dir im Siegerkranz" gesungen, und der
Hofschneidermeister Durre mit dem allgemeinen Ehrenzeichen decoriert worden sen,
als ich fauft und selig entschlief.

Schon mochte ich wohl ein paar Stunben lang in jenem seltsamen Traumlande geruht haben, bas uns wahrscheinlich bas Leben der Thiere auf ihrer untern Stufe abspiegelt, ale ein fonderbares beangstigens des Gefühl mich langfam erwedte.

Mit Muhe schling ich die Angen auf und glaubte schaudernd noch zu träumen — denn eine alte fahle Frau in aschgrau alterthumslichem Gewande, einen großen Bund Schlussels nen, noch größeren Schlussel in der Hand haltend, stand, mich wehmuthig anblickend, an meinem Bette.

In dumpfer Betänbung starrte ich hin und fah sie eine, eben im Berloschen begriffene Lampe mit der andern Hand langsam nach mir empor heben, deren aufflackernder Docht zuweilen, wie mit schwachen Bligen, das erdfahle Gesicht hell erleuchtete, wahsrend die vermoderten Juge gleich barauf wieder in noch grausenhaftere Dammerung zu verschwimmen schienen.

Ich war wie gelahmt — ob vor Schred, ober burch übernaturlichen Ginfluß, noch

jest mare ce mir unmbglich bieg zu ents scheiben - boch ermannte ich mich nach eis nigen Secunden und wollte mich eben gewaltsam aufreiffen, um das rathselhafte 2Bcfen vor mir zu ergreifen, als bas Befpenft mit halbtrauriger, balb eifriger Miene ben großen Schluffel bebeutungsvoll mir barreichte, und als ich unwillführlich zuruch. schauberte, ihn brobend und wie im bochfien Unwillen ploglich an meinen nachten Sals brudte. Die Berührung des falten Stahls burchzuckte mich wie ein Doldiftich, und fur einige Augenblicke muß mir alles Bewußt. senn geschwunden senn, benn als ich wieder aufblickte, war Geftalt und Lampe verschmunben. Das alte Dunkel fullte wieder meine, vergeblich fich bineinbohrenden Augen. Scheu mandte ich endlich den Ropf gegen die Mauer, ba schien es von Neuem, als entferne sich allmablig burch fie bin ein blaffes Licht. Dein! bas ift zu toll! rief ich, mich nach und nach faffend und zum lauten Lachen zwingend; fann man fo albern traumen!

Alfo hat bich boch auch einmal ber Alp gebrudt, fuhr ich, noch immer schaubernd, fort, benn - foll ein bernunftiger Diensch folden Unfinn anders erklaren? - 3ch tappte nach bem Waschtische, trank ein gro-Bes Glas Baffer, ging, mit ben Sanden forgsam um mich fublend, ein paarmal in ber falten Stube auf und ab, und als ich bierauf, vom Frost, und vielleicht auch noch von ber ausgestandenen Ungst geschüttelt, wieder nach dem warmen Bett verlangte, widelte ich mich in meine Deden und schlief endlich nach niedergekampfter Beifterfurcht, ferner nicht mehr angefochten, gludlich wie ber ein. Alls ich erwachte, mar es heller Morgen. Mit dem Tageslicht verschwand bie unheinliche Spannung der Nacht ganglich; ich bestärkte mich leicht in der Uebers zeugung, nur lebhafter ale gewöhnlich getraumt zu haben, fand es aber boch fonders bar, als ich gleich bei'm Erwachen noch immer einen, auch fpater wiederfehrenden ftechenden Schmerz am Salfe zu fühlen glaubte, ja diefen felbst leicht geschwollen fand — boch achtete ich später nicht weiter darauf.

Meine Toilette (genau nach Gothe's Borsfchriften für den Mann von 40 Jahren einsgerichtet), war kaum zur Hälfte fertig, als Cathinka mit dem Kaffce erschien. "Aber sage mir," rief ich ihr schon von weitem entsgegen: "was für allerliebste weibliche Besuche menagirst Du den Gasten hier in Deisnem alten gothischen Neste?"

"Herr du meine Gute!" stammelte sie ers blaffend, und ließ fast die dampfende Ranne auf den Boden fallen; "gewiß die Rents meister Rafiussin":"

"Bas Teufel willft Du mit ber Rentmeister Rafiuffin? --"

"Ach, mein gnadigster, liebster Herr! die Freude über Sie hat mich die Stube ganz außer Acht geben lassen, in die ich Sie gesbettet. Ja es ist nur zu mahr: es ist dort nicht geheuer! Doch seit Jahr und Tag

hatte fich ber Spuck nicht mehr feben laffen und muß nun g'rade Sie erfchrecken!" -

"Nun, nun!" erwiederte ich, etwas an meiner Eitelkeit gekrankt, "der Geist hat sich vielleicht den wenigst Schreckhaften aus, gesucht; — aber was ist's denn mit diesem albernen Spuk?" —

"Ach Gott! freveln Sie nur nicht und his ren Sie mich aufmerksam an. Wer weiß! vielleicht sollen Sie der senn, der den Schatz findet: die Krone und das Kreuz und Alles zusammen!" —

"Gute Cathinka! welche Thorheiten! Einen alten Schatz fand ich zwar schon hier an Dir wieder; aber bei solchen Schätzen, die aus Geld und Geldeswerth bestehen, hatte ich mein Lebelang kein Glück. Eher, fürchte ich, bin ich dazu geeignet, welche zu verlieren, als zu gewinnen. Doch setze Dich her, trinke Deinen Kaffee mit mir und erzähle."

Dieß ließ fich Cathinka nicht zweimal fas gen. Schnell hatte sie mir gegenüber Pofio gefaßt und nachdem ich felbst erft ihr mein Abenteuer noch weitlauftig zum Besten ges geben, begann sie, wie folgt:

"Im Unfang bes vorigen Jahrhunderts regierte bier ber reiche Graf P ...., bon bem Gie gewiß oft gebort zu haben, fich erinnern werben. Der befaß fast alle bie großen, jett vielfach getheilten Berrichaften in der Proving und lebte meiftens auf feis nem Jagbichloffe in ber Dabe, wobon noch bie Ruinen im Balbe ju feben find, in Berrlichkeit und in Freuden. Er zeigte fich ober auch immer gut und großmuthig gegen bie Armuth. fo daß Alle ihm bon Bergen zugethan maren. Wie er fcon die Funfzig paffirt hatte, verliebte er fich mit einemmale noch gewaltig in ein Burgermadchen bier aus ber Stadt, eis nen mahren Ausbund bon Schonbeit und Lieblichkeit wie man erzählt, bie aber obwohl nur eine arme Spigenflopplerin.

boch allen feinen Berlodungen bergbaft wis berftand. Und fo entschloß endlich ber Graf fich furg und gut, fie ohngeachtet ihres niedris gen Standes ju beirathen. Seine großen herrschaften waren inden alle Lehnguter, und ber einzige noch übrige Lehnsvetter, ein gewiffenlofer Menfch bom fchlechteften Rus fe, bem bas naturlich nicht gefallen wollte, bewegte alfo Simmel und Erde, um biefe Absicht des reichen Bettere ju hintertreiben." "Go ftanden die Sachen, ale ber Graf eines Tages von ber Jagd gurudfehrend, nach bem Benug' einiger Erfrischungen jahling erfrankte, nicht ohne einen bunkeln Argwohn, daß fein prafumtiver Erbe Uns theil baran habe. Diefer mar zwar felbft ju ber Beit nicht gegenwärtig, aber ichon laugft hatte bas Publicum ein ftrafbarcs Ginverftanbnif zwischen ihm und bem grafe lichen Rentmeifter Rafins zu bemerken ges glaubt, einem finftern, barten Mann, ben man, und noch mehr feine bofe, in ber gangen

Gegend gefürchtete Frau, jeder Uebelthat fähig hielt. Dem sen nun, wie ihm wolle, genug, der Graf starb zwar nicht, schien aber, seit er vom schweren Krankenlager erstanden, seines Berstandes nicht mehr recht mächtig zu senn."

"In tiefe Melancholie versunken, saß er Tage lang einsam, im bunkeln Zimmer, und sprach von nichts als seiner geliebten Marie, welche während seiner Krankheit, burch Gott weiß welche Mittel, aus dem Orte ploglich verschwunden war."

"Erst hatte er bei dieser Nachricht getobt und geraf't, spater aber war er mit einems mal ganz ruhig geworden und erwartete sie nun jeden Tag geduldig, die Umstehens den immer versichernd: morgen werde sie gewiß von ihrer Reise zurücksehren, von der er ja nun recht wohl wisse, warum sie solche habe antreten mussen. Dabei bestand denn des armen Herrn einziges Vergnügen barin, daß er für die Abwesende sortwähsend prächtige Gemänder und kosibaren Schmuck aller Art ankausen ließ, was er dann in seiner Verstörung um sich her auszustellen befahl, und ein ausgeschnittenes, auf plattes Holz gezogenes Oelbild des junzgen Mädchens, das mitten in seiner Stube stand, und noch jetzt auf einem fürstlichen Schlosse in Schlessen vorhanden senn soll, unter kindischen Liebkosungen anz und auszog, und bald mit diesen, bald mit jenen Juwelen zu schmücken pflegte, oft sich einz bildend, die kalte Holzsigur habe wirklich kleisch und Blut, und sen seine miederges kehrtes liebes Mädchen selbst geworden."

"Berwinderlich war ce, daß von dem Ausgenblicke seiner Berwirrung an, der Graf den Rentmeister Rasius, dem er früher seine Abneigung nicht selten durch harte Begegnung fühlbar gemacht hatte, zu seinem Liebling erkor, sich gar nicht mehr von ihm trenenen konnte, oft mit ihm sich einschloß, und

ihm auch in ber Fuhrung feiner Gefchafte ein gang unbedingtes Bertrauen ichenfte. Ihm auch hatte er ben täglich fich mehrenden Juwelenschatz des Solzbifdes in Bermahrung gegeben, ben nur felten noch ein anderes Auge erblickte. Rafine allein mußte ihn bringen, wenn ber Graf barnach berlangte, und ihn bann Abende cben fo geheimnisvoll wieder mit hinwegnehmen, fo daß es boch am Ende auch nur ein uns verburgtes Gerucht und eine Sage blieb, mas unter bie Leute fam, von ber unbes fdreiblichen Pracht ber glanzenden Steine, und wie besonders eine Krone barunter berporftrable, gegen welche bie bes Ronigs von Polen nur Theaterplunder fen, und ein Rreng von Rubinen, bas viele Jahre ber Revenuen bes reichsten Ebelmannes nicht bezahlen fonnten."

"Doch es dauerte nicht fehr lange, so fing man an, von gerichtlicher Untersuchung wegen des Herrn bedenklichem Justande zu sprechen, und daß er der weitern Bermaltung seines Bermögens wohl gar fur unsfähig erklart werden wurde, als ganz unserwartet auch sein eben angelangter boser Neffe erkrankte und nach wenigen Tagen starb."

"Da nun in Ermangelung weiterer mannlicher Erben die Lebne fammtlich bem Rbs nige aufallen muften, fo murbe bes Gras fen Ruhe von diefer Geite, burch begehrs liche Erben wenigstens nicht ferner geftort, und unter ihm regierte bon nun an, bollig unumschranft, ber gefürchtete Rafius. Das foll eine Schredliche Zeit fur bie armen Unterthanen gewesen fenn! Muf feinem Jagds fcolog wie gefangen gehalten, fab man ben herrn nie mehr bffentlich erscheinen, und man wußte faum mehr, was aus ihm ges worden fen. Endlich nach vielen, mabricheinlich in immer überbandnehmendem Wahnfinn und barter Behandlung juges brachten Sabren, murbe mit einemmale fein

Tob bekannt gemacht. Mur ale Leiche und auf bem Darabebett, faben feine befummers ten Unterthanen ihren geliebten Grafen, welcher fich ihnen in alter Zeit fo oft: als Bater und gutiger herr gezeigt , jum lets tenmale wieder, und allerlei unbeimliche Beruchte gingen im Schwange über fein gang berandertes Aussehen, und bag, als Rafins an bas Parabebett getreten, er bie Augen wieder aufgeschlagen, fo bag man fie ihm faum babe wieber audruden fonnen." "Ronigliche Beamte übernahmen bald barauf bie Guter, ba fein Erbe mehr ba mar: einiges baare Geld mard mit benfelben übergeben, bon ben Schaten bes Bilbes aber - wie man fie im Schloffe nannte - borte man nichts weiter, und boch blieb Rafins wider alles Bermuthen unangetaftet. Er felbst entsagte indeg binnen Rurgem freis willig feinem Dienste, faufte bas alte Rlos fterhaus, worin jest mein Gafthof ift, richtete fich nach und nach reich und prächtig

ein, fcbien aber feines Gelbes nimmer recht froh werden gu fonnen. Jedes Jahr hatte er überdieß regelmäßig einen Todesfall in feinem Saufe, bis, eins nach bem anbern, alle feine vier Rinder geftorben maren. Da wurde er gang menfchenfchen, verschloß feine Thur Ginheimischen und Fremden, und lebte fortan ungefehen und einfam mit feis ner bofen Fran allein. Meine Großmutter hat biefe Frau felbft noch recht gut gefannt und mir oft bon ihr ergablt, baß fie gar feinen Schlaf gehabt habe, und, gleich ber Konigin in ber Combbie, immer wie monds fuchtig in ben langen Gangen umbergeirrt fep. Mus bem Seitenhause, wo meine Großmuts ter wohnte, fonnte fie allnachtlich ihre Lampe hell leuchten seben, und ein großes Schlusfelbund, fagte fie , babe fie immer flirrend an ber Seite getragen; überhaupt beschrieb fie ihren Unjug g'rade fo, wie Sie, guter Graf Carl, und viele Undere ichon vor Ifs nen, fie feitbem in biefer Ctube gefeben

baben wollen. Und was das Seltsamste ist, g'rade an Ihrem Bett, wo Sie das Licht haben durch die Wand verschwinden sehen, da ist der ehemalige Eingang zu der Alten Zimmer gewesen, den mein Mann schon vor langer Zeit zumauern ließ, um dem Gerede über ihr Umgehen den Mund zu stopfen. Aber was hilft's? solche Art Leute, du meine Güte! die gehen durch eine Mauer eben so leicht, als durch eine offene Thure!"

"Doch, um zu meiner Geschichte zurückjukehren, die Ihnen ohnedieß wohl schon zu lang vorkommen mag, so will ich nur noch sägen: Sterben mussen wir einmal Alle, Gute und Bose, und so ging auch endlich Herr Rasins da hin; wo ich ihm nicht solgen mag; und seine Frau blieb nun ganz allein von der Sippschaft übrig. Nun aber sing sie erst recht an, die ganze Nacht herumzuziehen! Sie trieb es aber nicht mehr lange, und als endlich auch ihr letztes Stundlein fcblug, fo batte fie, wie gefagt, meber Rind noch Regel mehr, ihrer liebreich gut warten und nur noch eine einzige entfernte Schwester am Leben. - Dach ber Schickte fie nun Boten über Boten und wollte ibr mit Gewalt noch Etwas entdeden. Einen großen Schluffel ließ fie aber Tag und Nacht nicht aus ber Sand und rief immer angits voll nach ber Schwester, und foll fcredlis de Worte ausgestoßen haben : ob fie benn gang umfonft in die Solle fahren folle, und fich dann felber verflucht, und folche abfcheuliche Reben mehr gehalten haben, daß meine felige Großmutter immer, nach alter frommer Beife, ein Rreng über bas andre machte, wenn fie bavon erzählte."

"Die Schwester fam aber nicht — und so bat die Frau Rasiuffin mit dem Schlissel, noch fest in die frampshaft geschlosse nen Sande geflemmt, begraben werden mußen; benn Jeder fürchtete sich, ihn gewalts sam beraus zu reifen, weil die Leiche ibn

wie mit eisernen Krallen fest hielt; und so entsetzlich dabei ausgesehen haben foll, daß auch dem Herzhaftesten die Haare davor zu Berge gestanden."

"Es bat nachher auch Diemand gewußt, wo ber Schluffel eigentlich binpaffe, benn zu allen Thuren im Sanfe, auf dem Bos ben und im Reller, ift Alles richtig ba ges mefen. Aber nirgende fand man bort wes ber Beld noch Roftbarfeiten, nur muntelte man fpater. baß ber Upothefer bier banes ben, ber immer reicher wird, man weiß nicht wie, im tiefen Brunnen in feinem Garten, ber fonft mit zu meinem Saufe geborte, viel altes Gilber; alles noch mit bem Wappen ber P .... e gezeichnet, beraufgezogen haben foll. Db er nun auch ben ubrigen Schatz gefunden, bas mag freilich ber himmel miffen; ich glaube es aber jett bestimmt nicht, weil bie Kran Rentmeis fterin wieber umgeht, was feit fieben Sahren nicht mehr ber Kall gewesen ift. Das

male fah fie mein Mann, wie er freilich fcon ein bieden blobfinnig mar, bort eben burch biefelbe zugemauerte Thure geben und am Ende bes Ganges hinter ihrer Stube plotlich verschwinden. Bie er aber felber fo weit bat durch die Mauern feben tonnen, ift boch wohl nicht recht zu begreifen, und ich bachte baber oft - Gott verzeib' mir bie Gunde! - ce fen Alles nur bummer Schnadt: aber nun fommt einem ber Glaube wohl in die Sande, und nach bem, was Ihnen beute Nacht begegnet ift, laffe ich mich jest barauf todt fchlagen, bag ber Schat noch ba ift. Ich will auch felber auf ber Stelle nachgraben laffen; benn mer von une armen Denschenfindern fann benn wiffen, mas ihm vielleicht noch bier fur Dinge beschieden find! Freilich ungerechtes Gut gedeiht nicht! Das ift wohl mahr und ba mag ce boch am letten Enbe ber Teufel lieber behalten. Das meinen Gie, anabiger herr?". "Ja wohl," erwiederte ich, "mit folden großen herren, wie Satanas, ift nicht gut Rirfchen effen! . . . "

... "Derr Jefus!" freifcht es ba bor mir - noch ein gellender Schrei und voll Entfeten, feb' ich Cathinfa leichenblaß gur Erbe finten. Mechanisch wende ich mich um - ba gewahre ich ein Wefen, gang bem abnlich, welches ich in ber Racht gefeben, bas mit aufgehobenem Schluffel in ber Sand, mich furchtbar freundlich angrinft. Es feben, zuspringen und es nicht fauft bei ber Bruft faffen, mar biegmal Gins; boch bas Rleifch und Blut, welches ich beruhigt fublte, fublte mich bald ab und ein trauris ges Gemimmer bon Seiten ber Gefaften lbf'te fcnell meine Sand. "Wie tommft Du bierher? - Bas willft Du bier ?" fchrie ich ibr gu, noch uber meinen eig'nen Schreden ergurnt. - Doch feine Untwort erfolgte, nur ein unberftanbliches Gemurmel und neues Emporhalten bes Schlaffele. - Cathinka schlug jetzt die Augen wieder auf, starrte eine Secunde lang die grane Undeskannte an, und plotzlich ausspringend, stamsmelte sie mit wiederkehrender Farde: "Nein, Liese! Ist es möglich? Bist Du es, und bringst mir meinen verlor'nen Gartenschlusssel? — Nein, so was ist doch zum Schlagsrühren! hätte ich doch bald den Tod vor Schreck gehabt! Aber wie ist die Tolle denn so heimlich hereingekommen? Und was kann sie nur die Nacht hier im Zimmer gemacht haben?"....

Und nun begann sie mehrere Zeichen, wie zu Taubstummen zu machen, die das Unsgethum noch viel schneller eifrig erwiederte. Ich konnte jedoch bald bemerken, daß es die letzte Frage beharrlich zu verneinen schien. "Unbegreislich!" sagte Cathinka, "ich habe die taubstumme, blodsinnige Liese wiederhosentlich gefragt: ob sie die Nacht hier geswesen sen? sie behauptet aber standhaft nein; sie habe eben erst meinen vorgestern verlor?

nen Gartenschlüssel, für den ich vier Grosschen Belohnung hatte ausselhen lassen, weil es doch fatal ist, wenn einem Fremden so was in die Hände kommt, in einem von den Löchern, die zum neuen Zanne gegrasben worden sind, gefunden, die Nacht aber ruhig auf ihrem Boden geschlasen, den ich ihr aus Mitleid eingeräumt habe. Wie sie sie aber jetzt hereingekommen, hätten wir, sagt sie, gar nicht auf sie achten wollen, und so habe sie sich endlich hinter Sie gestellt und den Schlüssel in die Höh' gehalten, der mich so abschenlich erschreckt hat, daß ich noch am ganzen Leibe davon zittere und bebe."

"So muß die Liefe eine Nachtwandlerin fenn!" — fiel ich ein; aber bei genauerer Besichtigung fand sich boch die Kleidung ja selbst die Form des Schlussels ganz aus ders; und gesetzt auch Liese ware als Somsnambule im magnetischen Schlase bei mit erschienen — wo hatte sie die alterthumlische Lampe herbekommen, die ich doch so

beutlich gesehen — und wie ware sie gar zuletzt mit ihr durch die Mauer gewandelt? — Berdrießlich! denn im ersten Moment glaubte ich schon die naturliche Aufklarung meines nachtlichen Abenteners gesunden zu haben und sah mich jetzt wieder in neue Zweisel verstrickt.

So blieb mir benn nichts and'res übrig, als mir wiederholt einzureden, daß ich felbst eine Art von schlaswachendem Traum gehabt; benn anzunehmen, ich habe wirklich ein übernaturliches Wefen gesehen, dazu bin ich doch viel zu aufgeklart und meine Leser ohne Zweisel noch viel mehr.

Ge war indest Zeit für mich geworden aufzubrechen. Ich beschenkte die arme Liese, um meinen unsansten Griff wieder gut zu machen, reichlich, und nachdem ich von der alten Freundin herzlichen Abschied genommen, mir auch zugleich den Weg nach dem ehemaligen Jagdschlosse des Grasen P..., wo er gestorben, genau hatte bezeichnen lase

sen, verließ ich das ominense Städtchen in einer ziemlich fonderbaren Stimmung. — Es war ungefähr eine solche, wo man nicht weiß, soll man weinen oder lachen, und wo man mit bem "guten Ritter" ganz geneigt ist, jede Windmuhle für einen Riesen anzus seben.

So fuhr ich eine ganze Zeit lang sinnend weiter und spann einen Faben der Speculation nach dem andern ab, als mich das geswaltige Geschnatter einer Heerde Ganse nesben mir ausstörte und zwei graue Ganseriche sich eben zum ernstlichsten Kampse anschieften, denn Frühjahrsliebe mochte im Spiele seyn. Mir aber kamen die barocken Gestalten wie Ritter vor, in helle Federpanzer gehült, welche die roth lakirten kanzen einzgelegt, eben gegen einander ausprengen wollsten, um auf Tod und Leben zu kämpsen, während rund umher aus dem Kranze der Damen vom hohen Balkone melodisches Stürmmengewirr, leises Flehn, süßes Flür

ftern , bald fur Diefen bald fur Jenen ben Sieg vom himmel zu erbitten fchien.

Und ich bewunderte die tapfern Pringen, die immer neue Gange begannen, fo ungleich manden un f'res Geschlechts, welche ibre 3wifte nur burch and're Ganferiche auszus machen pflegen, die auch gutmuthig genug find, fich fur ibr Intereffe todt fcblagen gu laffen. Diefe gefiederten Pringen zahlten menigstens mit ihrer Perfon. 3ch aber nahm mir vor, mit hoherer Macht begabt, jest wohlthatig ihren Streit zu ichlichten und bann gelegentlich ihre Tapferfeit mit ihren. eig'nen Febern zu ichilbern; benn bin ich nicht auch eine Urt Rederritter? Gin Eblerbes neuen Rauftrechts, welches ben Riel fatt bes Schwertes führt, und mahrlich in ge-Schickter Sand feine geringeren Bunben, als jenes einft verfette, auch heute noch ju fchlagen weiß. Ja, feltfam genug ift es, baß bie einflugreichsten und gefährlichften Feberhelben unf'rer Beit fogar benfelben Das

men wieder fuhren, als ehemals die mache tigen Schwerthelden; ich meine die Ritter Burggrafen in Deutschlands Gauen, welche "Advocati" hießen.

Nun nahm ein weiter Wald mich in seine einsamen Schatten auf. Scheucs Wild knisterte hie und da durch die Zweige, der Kukuk ließ sein geheimnisvolles Frühlings, wort bald da, bald bort, wie Roboldsruf erschallen, und froh ward mir wieder die Brust, alle nächtlichen Schauer schüttelte ich von mir ab: denn in mir und außer mir sühlte ich mich von Neuem lebhafter und inniger im Tempel Gottes, in den Urzmen der ewigen Liebe und der erhab'nen Natur.

Freilich verlaffen wir eigentlich diesen Tempel nie: boch werden wir nicht immer uns beffelben mit gleichem Entzucken bewußt, ba, wo des Menschen einseitiges Walten seine Spinnengewebe darüber hingezogen hat. So gelangte ich, nach ziemlich muhsamem

Suchen und fchwierigem Bordringen auf verlaffenen Pfaben, in bas reigende Revier, wo auf einem Sugel, langfam verfallend, bie Ruinen des Jagdfchloffes fiehen, in bem ber ungludliche Graf fein fcmergliches Leben befchloß. In reizendem Contrait mit dies fem truben Bilbe mar bie romantische Ums gebung. Sundertjährige Richten faßten bier mit ihrem fchwarzen, faltigen Mantel blumige Wiefen ein, junge Birfen mit ben gars ten fproffenden Blattern bebedten bas tiefe Thal, und burch bas Erlengebuich raschelte, wie ungablige Gibechfen, in bunbert phantaftischen Krummungen, bas fleine Bachs lein, welches unter ben noch ubrig geblies benen Mauern bes alten Schloffes fich verlor.

Wie schon, wie herrlich, bachte ich mit frommem Gebet, ift doch Deine Schopfung, o Gott! — und welches verhängnisvolle Geheimniß ist es, bas nur den Menschen allein so oft ausschließt von jenem allgemeinen Genuß. Warum qualt nur er sich im Staube, und forgt, und rollt ewig den Stein des Sispphus, während doch alle Wögel so freudig singen und die Blumen so harmlos dusten, undekummert um den folgenden Tag. Ja! theuer bezahlen wir die höhere Erkenntsniß, theuer die genossene Frucht vom vers botenen Baume, dieses chemische Wissen, welches Alles in seine Bestandtheile zersetzt und darüber das Ganze verliert. Und wer weiß, wie oft schon auf dieselbe Weise die Niederlage sich erneute, welche die zu viel Erforschenden — die himmelstürmenden Gisganten — wieder in das Dunkel der Tiese herabwarf.

So bacht' ich bei mir und fühlte herben Schmerz und doch auch seligen Genuß; denn unergrundlich sind die Schachten uns'rer Seele! Ich mußte mein Entzücken über Gotetes herrliche Natur an irgend etwas auslassen, irgend einem lebenden Wesen liebkosen, und da sich nichts and'res vorfand, so streischelte und kußte ich meinen herrlichen Rustan,

meinen Lieblingsgaul, einft das Leibroß eis nes fanatischen Wechabiten — jest Pegassus im Karren eines driftlichen Philosophen.

Das edle Thier, burch bes Schicksals munderliches Spiel, von ben Ufern bes ros then Meeres an die Ufer bes fcmargen Schopfes verschlagen, weiß, wie alle bie abeligen Roffe Arabiens, gleich treuen Sunben, fich feinem herrn mit Liebe angus fchmiegen, und bewies mir nun feine greus be, indem es mich mit ben schonen ausbrucksvollen Angen schalkhaft gutmuthig bon ber Seite anschaute, und scharrte, und ben Schweif hob, und gang melobifch fcnarchte, und bann feine Dafe gegen meine Sand brudte, mit ber umgeschlagenen Lippe fie schmeichelnd zu faffen versuchend, als wolle es mir fo beutlich, ale ce nur konne, fagen, ce verftebe meine Bartlichkeit gar mobl und theile fie.

Fur folche Pferde kann man wirklich

eine Urt Leibenschaft faffen, und ich finde baber auch, daß man mit Unrecht in manden alten, und felbft noch in neuen Ros manen bie Ebelleute wegen ihrer Paffion für Pferde und hunde fo fehr anfeindet Es ift boch beffer: etwas zu lieben, als gar nichte; und was fieht man beut gu Tage, vom Adel wie vom Burger, lieben, als - jeden feinen Geldbeutel. - Das hat die Zeiten allerdinge industrieuser gemacht - ob aber berglicher und beffer? -Die Frage wollen wir hier unerdrtert lafsen; so viel ist indessen gewiß, bei den Arabern gilt ein Pferd mehr als ein Mensch, und wird auch fur viel vornehmer achal= ten. Wie auf der Infel, die weiland Gulliver entdeckte, bilden diese Thiere dort die wahre Aristofratie, und man führt bort, wie bier fur unf're Souveraine, Rriege ihretwillen, bie oft mit der Ausrottung mehrerer Stamme endigen. Waren bie Pferbe nicht zu= gleich auch fo nutliche Thiere jum taglis

chen Gebrauch, so hatte man vielleicht gar schon eine Gottheit aus ihnen gemacht. Aber, wie gesagt, sie sind zu nothig fur Alle, um sie entweder dem Nichtsthun, oder den Priestern allein zu überlassen, in deren Hande sie, als gottlich, dann doch unsehle bar hatten gelangen mussen.

Dabei fällt mir ein französischer General ein, ber die Expedition nach Aegypten mitzgemacht hatte, und auf seinem Zuge zur weiland russischen partie de plaisir durch mein Gut marschirte, wo er mir, accompagné de plusieurs autres, mehrere Tage die Ehre erzeigte, mein Schloß als das seis nige anzusehen, und die Humanität so weit trieb, mich jeden Mittag regelmäßig zum dine in meinem eig'nen Hause einzuladen. Dieser brave Mann (er kam nachher auf dem Ruckweg wieder und bettelte pour Dieu um einen alten Roch) erzählte viel von den arabischen Pferden und zum Theil recht Interessantes. So sprach er unter andern

von einem Räuberhauptmanne, welcher zwei ächte Nebind, beren Stammbaum bis auf Abrahams Zeiten zurückgegangen sen, besessen und burch sie sast unangreisbar geworsben wäre. Er und sein fünfzehnjähriger Sohn wohnten nämlich ganz allein in einer Art kleinen Burg, mitten in der Wüste, die ein tief gemauerter Canal von 16 Fuß Breite umgab. Keine Brücke führte zur Feste, aber bei jedem Eins und Auszug trusgen die Nedinds ihre Herren mit Leichtigskeit über den Abgrund in das sichere Afpl, während der übrige Stamm außerhalb unster seinen Zelten im Sande lagerte.

Als ich wegen des Stammbaums, auf Burkhard gestützt, einige Zweisel erhob, rief der General ganz entrüstet: "Comment, Monsieur, vous en doutez? — Savez vous, qu'il n'y a pas un cheval de race parmi les Arabes, qui n'ait son extrait baptistaire?"

Cutti Frutti I.

"Dans ce cas, " erwicherte ich, "les Missionnaires ont été plus heureux en Arabie que dans l'Inde."

Er merkte nun seinen blunder und versbesserte ihn lachend; denn bei diesem liebensswurdigen Bolke endet zulest Alles mit Lachen. Auch als ich später den armen Teussel aus meiner Garderobe nen equipirte, lachte er herzlich und versicherte: que la dernière campagne avait été diablement fraiche, und versprach, mir das nächste Jahr meine générosité mit Interessen wieder zu bezahlen. Bei Großgörschen zog jedoch ein mächtigerer Mann, Herr von Rumpelmeier einen Wechsel auf ihn, den er vergebens protestirte und ich verlor meine Interessen.

Wenn der Leser glaubt, daß mir auf dem einsamen Jagdschloß wieder etwas Absonsterliches begegnet sen, oder ich dort gar eine Auflösung des Rathsels der verganges nen Nacht, vielleicht ein halb vermodertes Manuscript in einer Mauerblende, oder der

gleichen gefunden, so irrt er sich leiber fehr. Es blieb nur bei den eig'nen Phantasiebile bern und da diese jett dem in Jugendereinnerungen Berlor'nen eine erneute Sehns sucht nach dem früher vorgesteckten Ziele einflößten, so machte sich demgemaß berselbe bald wieder auf den Weg.

Ich habe vergeffen, Dir, geehrter Lefer, zu melden, daß ich noch einen Diener mit mir führe, der aber nur ein stummer Mohr ist. Ließe es sich irgend mit dem Dienste vereinigen, so wurde ich ihn auch blind und taub gewählt haben, wie die junge Italies nerin in der Oper ihren Shemann verlangt; denn für einen einstedlerischen Phantasten, wie ich es bin, kann es nichts Unbeques meres geben, als die vielen auspasserischen Sinne eines Bedienten. Ich selbst brauche überdieß wenig mehr Bedienung, als ich mir zur Noth selbst gewähren kann, und außerdem hochstens solche, welche ich übers

all finde; die Pferde aber verständigen fich mit meinem fummen Schwarzen bortrefflich. Ich gab diesem jest die Zügel in die Sand und fette mich behaglich gurud, um Wegend und Gedanten befto beffer zu genießen. Wir paffirten einige freundliche Dorfer. Die junge Saat und die bluben: ben Dbstbaume, ber himmlische Beriungungshauch bes Fruhlings, ber agurblaue himmel und die linde, murzige Luft mache ten beute auch ben minder begabten Erde fleck zum Paradiese. Ich überließ mich gang fo freundlichen Gindruden, und ging bann innerlich - in bie Rirche; benn ber liebe Gott ift ja uberall ju finden, und in ber That auch gar fein fo geheimnisvolles, unfichtbares Befen, als ihn manche Theo. logen barftellen und die Philosophen suchen. Er erscheint nur Jedem verschieden, aber auch bas einfaltigfte Gemuth fuhlt und erfennt ihn gar oft, wenn auch unter anbern Damen und alten befannten Formen; ber

eine in ber Geliebten, jener in ber Pracht ber untergehenden Sonne, im majeftatifchen Laubdome bes von taufend Gangern belebten Balbes, im Genuffe einer guten That, in ber Entfagung aus Liebe jum Rechten, ja auch im innigen Bohlfenn unbefcholtes ner Jugend, in den Werken ber Runft und bes Benies, in bem gludlichen Bewuftfenn einer eigenen gelungenen Schopfung, in hundert andern recht finnlichen Dingen noch - aber in allen diefen gallen gibt es ein Rennzeichen, ohne welches Gott nie erscheint, und welches ohne ihn auch nie erscheint: reine, felige Frende. Dur aber laß Dir, armer Mensch, von Niemand einreben, baf Du biefe Geligkeit nur mit Sulfe ber Bibel ober bes Rorans, in ber Rirche ober Moschee, bei Deinen Pfaffen ober Mollahe, finden konnteft - fie ift überall, mo Dein Geift fich jum Allmachtigen zu erheben verficht, wo Du gut bift, menn Du auch nicht einmal Opfer brachteft; benn

Rreuz und Leiden, Gerippe, Opferthier und Tod, gehören — dem Himmel sen Dank!— nicht nothwendig dazu, wohl aber Liebe, Liebe für Gott, seine ganze Schöpfung und sich selbst. Die mahre Religion ist nicht schwer: sie ist nur Trost und Stütze und Gluck. Sie gonnt Dir jeden Genuß, denn die Vernunft erlaubt und verdoppelt ihn noch durch Heiligung auch des Geringssten. Unter welchem Bilde also, durch welche Mittler oder Offenbarung sie Dir aufgeht, dabei bleibe; ist es in irgend einer Kirche, so halte sie hoch; ist es im Tempel der Natur, so lasse Diesen Deinen Tempel seyn.

In diesem letzteren Falle befindet sich nun meine Wenigkeit, und ich sang baber eben, mit der Lerche um die Wette, mein Lied zwischen Exordium und Predigt, als ich auf kahlem Hügel — einen hohen Galgen und eine wogende Menschenmenge barum ber erblickte.

Man ergablt bon einem Schiffbruchigen,

daß er, an unwirthbarer Kuste strandend, sich verzweiflungsvoll auf einer wusten Instell glaubte, bis er eines Galgens ansichtig ward, und nun entzuckt ausrief: "Gott der Allmächtige sen gepriesen, hier ist Civilissation!"

Ich fann nicht fagen, daß mir biefer Civilifatione : Berkunder eine eben fo ange= nehme Ueberraschung verurfachte, um fo mehr, ba ich nicht zweiseln konnte, er folle fo eben functioniren. 3d haffe Erecutios nen, feit ich in Bern einen 75jahrigen Greis hangen fah, ber vor 40 Jahren fur 30 Ba-Ben Bafche bon ber Bleiche geftoblen hatte; ferner, fruher als Rind babei gegenwartig mar, wie in S.... ein armer Solbat auf Tob und Leben Spiegruthen laufen mußte, weil er fich an einem unmenschlichen Lieutenant vergriffen, ber jett ein angeschener General ift. Ich fann baber auch nicht umbin, mich immer 'fur ben leidenben Theil am meiften zu intereffiren, und bente manche

mal sogar, daß die, welche so leicht und unbefangen ihren Mitmenschen das Leben absprechen, auch nichts and'res als Morder sind, nur machtige und patentirte, was allerdings einen Hauptunterschied macht.

Indessen ist es einmal einer meiner Grundssätze, keinen menschlichen Zuständen aus dem Wege zu gehen, die sich der Beobachstung darbieten; doch siel mir der sonders bare Contrast auf, der mir bis jetzt auf meiner Ausflucht, statt herrnhutischer Stille die ich bezweckte, nur Jugendsünden, Geisster, Morder, Galgen und Rath präsentirt hatte. Nicht ohne innere Bewegung stieg ich vom Wagen und mischte mich unter den Hausen der Zuschauer.

Es war wirklich ein Morder, der hinsgerichtet werden follte, und graufe Umftande hatten die That begleitet. Ift es der Gesrechtigkeit überhaupt erlaubt, so weit zu gehen, so war hier wenigstens Urfache genug dazu. Das Organ mußte bei diesem

Ungludlichen fehr fehlerhaft fenn, benn fcon als Anabe mar er von feinem Schafer forts gejagt worben, weil er bem treuen Sunde, ber ihn und feine Seerde bewachte, die Beine abgefchnitten, bie Augen ausgestochen und in diefem Buftande lebendig bis an den Ropf, ben er mit Sonig eingeschmiert, im Sante vergraben batte. Man entfett fich vor foldem Granel - ja, folche That fommt mir noch weit fchrecklicher vor, als ber einfache fpatere Menfchenmord aus Intereffe, wenn gleich die menfchliche Gefellschaft nur bom lettern Dotig nimmt, die Sunde aber feine Criminal-Juftig haben und auch die bobere Thierart nicht richten burften, eben fo menig, wie wir Engel und Damonen, die vielleicht ahnliche Dinge mit une vornehmen, bon benen wir une nichts traumen laffen. Aber murbe beffere Erziehung, nicht nur ber Rinder in der Schule, fondern auch ber Erwachsenen burch beffere Staats = und Gerichtes Berfaffung, ber Menschheit nicht

Tausende solcher Verbrechen ersparen, und sollte diese daher nicht mehr noch darauf denken: sie zu verhindern, als zu rächen?—Das Letztere hilft, in Wahrheit, fast nichts. Stand der Aufklärung und Gefinnung sind der Boden, aus dem das Gute und Bose auswächs't. Die Art haut wohl den verwachsenen Baum nieder, aber neue Sprößlinge treis ben fortwährend aus der blutbedungten Erde.

Es bleibt ohnedieß keine Strafe auf der Welt aus, und die Menschheit selbst muß es endlich bußen, was sie an der Bildung des Einzelnen vernachläßigte. Noch schnelsler jedoch muß das Individuum die naturlichen Folgen seiner Handlungen tragen, und wer seiner doppelten Bestimmung als Mensch—nämlich der: nicht nur sich, sondern auch Andern zu leben, folglich auch dem allgemeinen Gesetz, das der Staat als Reprässentant der Mehrheit ihm auferlegt, sich zu fügen — nicht eingedenk ist, kann auf dies ser Erde, selbst abgesehen von seiner indivisser

buellen Ueberzeugung, nie rubig und gufrice ben enden. Entweder erreicht ihn ber Menfchen rachende Sand birect burch Strafe, ober indirect burch Berachtung, Sag und Schmach; und entginge er auch ben Rols gen diefer, fo wird ibn, boch fortwährend, vielleicht noch bitterer, bas brudenbe Bewußtsenn qualen, mas wir Gewiffen nennen, namlich bie Aurcht: einer ober ber andern Alternative verfallen gu muffen, wenn er entweder die Macht verlore, die ibn vielleicht schutt, ober wenn offen ba lage, mas noch berborgen ift. Es gibt freilich uberall Ausnahmsfälle; aber ein Mensch ftebe auch noch fo fest auf feiner Ueberzeugung: immer ift es ein gefährliches Bageftud, mit ber allgemeinen Meinung ben Rampf gu beginnen, und gang gleichgultig wird ihm bas Urtheil feiner Mitmenfchen (mare beibes auch feiner Unficht nach ungerecht und irrig) boch auf bie Lange niemals bleis ben. Denn ber Menfch' ift ein gur Gefelligkeit bestimmtes Wesen und nur als solches muß er in jeder Beziehung leben und
wirken, ja er findet sein vollendetes Daseyn, die wahre Erkenntniß seiner selbst zuletzt nur in der ganzen Menschheit. "Nur
sammtliche Menschen," wie Gothe schon
fagt, "erkennen die Natur, nur sammtliche
Menschen leben das Menschliche."

Ja wohl! und so erkennt auch nur bas ganze Universum zusammengenommen volls ftandig Gott und lebt in und mit ihm bas Gottliche.

Der Berbrecher, bessen schweres Ende jetzt nahte, hatte im Berhor ganz unumwunden seine Mordlust gestanden und ausgesagt: "daß, als er sich zum Todten seines Cameraden (um eines neuen Rockes willen) entsschlossen gehabt, und nun das Opfer schlassend vor sich liegen gesehen, die Zähne ihm vor Begierde bei dem Anblick zusammengeschlagen wären." Wohin verirrt sich die menschliche Natur! Gewiß konnte man mit

Recht jeden Morder und Selbstmorder gu den, wenigstens momentan, Berruckten rechnen.

Es war bemnach unmöglich ein folches Scheufal zu beflagen, und als ob ihm fein Lafter fehlen folle, fo erschien er in feinen letten Augenbliden auch noch feig. Er batte alle Kaffung verloren, und ber junge Drediger, welcher ihm bie Stufen binauf balf, nicht minber. Diefer betete ihm bas Baterunfer bor, beffen Worte ber fchon Halbtodte mechanisch nachplapperte, als wolle er fich zu guter Lett baburch noch moglichst betänden und sich felbst zu bergeffen suchen. Die Bahl bes Gebets mar allerbings in diesem Augenblicke unpaffend, und es hatte etwas furchtbar Gronisches, als ber Mensch, ber seinen Ropf in einer Dis nute verlieren follte, mit beiferer Stimme rief: "Gib une unfer taglich Brod!" Die robe Menge lachte, und einige grauliche Spage berührten mein Dhr; ber Gunber

aber, bem schon bie Augen verbunden masten, laute fort und fort die einzelnen Bets worte emfig nach, so wie sie dem Munde bes leichenblaffen Seelforgers entfielen, bis das letzte — wie ein weher Klagelaut — im herabstürzenden haupte verklang. —

"Es ift boch eigen," fagte ein alter weißhaariger Landmann neben mir, "ce ift boch eigen, baß fie gestern wieder unter den sieben Linden getanzt haben!"

"Wie fo, Alter?" wandte ich mich neus gierig zu ihm. —

"Ad, der Herr sind wohl fremd? Sehen Sie wohl, da gleich hier links den anderen Hügel, der wie ein Zwillingsbruder von dem aussieht, worauf wir stehen, und die Linden oben auf seiner Spitze?" —

"Sehr genau," erwiederte ich; benn schon vorher hatte mich die seltsame Gruppe anges wogen, wo sieben alte Lindenstämme schlangenartig in einander verflochten, nur eine berrliche weite Krone über sich bildeten.

"Mun" fuhr mein Berichterftatter fort, "feit ich mich befinnen fann, und bas ift lange ber, bat es immer geheißen: bag, wenn einer auf bem Richtplatz fterben foll, bie Nacht vorber Alle, die fruber hier gerichtet murben, unter ben fieben Linden tans gen muffen, fo lange bie Thurmglode im naben Rofenau Mitternacht fchlagt. Lans ger bauert ber Ball nicht, aber bie es gefeben, haben boch ihr Lebetage genug bars an gehabt. Des herrn Grafen Rattens fanger aus Rosenau, ber bat ihnen einmal bom Anfang bis jum Ende jugefchaut, ben Tag vorber, che ber rothe Nickel gerädert ward, und gerne gab ihm Jeder von uns einen freien Abendtrunt, wenn er bie Ungft erzählte, die er ba ausgestanben."

"Es war g'rade Mondschein zu ber Zeit," fuhr ber Alte geschwätig fort, "und so hell, baß man hatte eine Stecknadel auf ber Erbe liegen sehen konnen. Da kam Schuldmann — so hieß besagter Kammerjager —

eben von einer Dienstreise zu Hause und pfiff sich sein Ratzenliedchen. Es war nicht eben aus Luft, sondern mochte mehr aus Angst senn vor dem verdächtigen Orte: denn der giftige alte Kerl hatte mancherlei Werg am Nocken, wie man zu sagen pflegt."

"In ber gangen Wegend war er nicht zum beften angeschrieben, weil er feinen Ginfluß beim Grafen immer nur bagu benutt hatte, Dinen zu schaben, die er nicht leiben fonnte. Solche fah man ihn benn Jahre lang ohne Erbarmen verfolgen, wie und wo er nur konnte, bie er ihnen irgend ein Leid anges than. Dabei mar er nun noch überdieß, wem er's namlich bieten zu konnen glaubte, ein gar grober Gefelle, ber alte Schulbmann, und obgleich er jest mitunter etwas alteres Chwach murbe, fo blieb er boch noch voller Galle und biffig genug, um manche Kurchtfame in's Bodeborn ju jagen. Seute aber blieb ihm, wie Gie gleich boren werben, mit Berlaub zu reben, boch bas Berg in

ben hofen steden. — Alfo, wie gesagt, er sang fein Liedchen, wovon ich ben Anfang noch recht gut behalten habe; — so hieß ce:

Manch' Jahr ichon regier' ich bie Raten, Und wenn meine Ratbe, bie Raten, Recht beißen bie Großen, wie Kleinen; Macht mich bas Erbarmen nicht weinen.

Doch Gines behalt' ich alleine: Bergeb'ung allein mich betrifft; Grogmuthig, doch nur zum Scheine, Bergeb' ich fie Alle — mit Gift."

"Wohl benn; ber Alte hatte fich's heute auf ber Reife bei Tifch und Becher gut schmeden laffen, weils ihm nichts fostete; benn bei ihm zu hause war in ber Regel ein verteufelter Schmalhans Ruchenmeister."

"So humpelte er nun mit bem großen Rammerjägerschilbe auf bem Rocke und ben großen Stock in ber hand, mit seinen podas grifchen Beinen langsam auf bie Linden zu, wo ihn sein Weg bicht vorbeiführte — ba

fclug bie Glode in Rosenau 3mblfe an, und faum batte ber erfte Rlang die Luft erschuttert, als aus ben bichten Lindenzweis gen ein Rerl im Urmenfunderhabit berabe fprang und wie ein Plumpfack g'rabe vor Schuldmann's Suge binfturgte - aber wie ein Stehaufchen mar er auch gleich wieber auf den Beinen, und hielt dem alten Rattenfanger feinen Ropf mit ber Sand vor's Beficht, als wenn er ibm, wie mit einer Laterne, bamit unter die Rafe leuchten wollte. - Schuldmann mar mehr tobt ale lebens big bor Schred, fonnte aber, als fen er bebert, fein Glied mehr rubren - und ichnell fprang jest wieder ein Und'rer aus dem Linbenknauel berab, und wieder Giner, und ebe noch der zweite Glockenschlag erscholl, tange ten schon seche Paare bicht um ihn ber grauliche, verzerrte Gestalten: die Gehanges nen mit beraushangenden Bungen, vorftebenben blutrunftigen Mugen und bunkelblauen Befichtern; Die Gefopften, ihre Ropfe in

bie Sibe schleubernd und wieder auffangend, wie es chemals bei uns die franzosischen Tambour Majors mit ihren Stocken machten; und zuletzt kam noch ein Geräderster, allein abgesondert, ber mit den herumsschlotternden, zerbroch'nen Knochen, wie ein Hampelmann, den Andern vortanzte, wahrsscheinlich noch den rothen Nickel zum balsdigen Eumpan erwartend. Mit dumpfer und leiser Stimme sangen die Geister dann im Chor:

Schuldmann, Du bist jest unser Gast — Doch fürchte nichts für Deinen Kopf, Berlieren kannst Du nicht, was Du nicht bast; Drum lebe Hundert voll, Du Tropi! Doch bann erwarten wir Dich bort Für so viel gemarterte Napen.
Bo in der Hölle Du, fort und fort, Dich hinter ben Ohren sollst fraben."

"Und damit fam der Geräderte auf ihn zu, als daure ihm des rothen Nickel's Abs wesenheit zu lange, und als wolle er einstweilen mit Schuldmann jum Cameraden fürlich nehmen. Aber bem waren nach und nach die Paar noch übrigen Saare zu Berge gestiegen, als waren es Borften. Statt bes vorigen Liedes Fistelklang wand fich nur tiefes Grungen noch aus feiner Bruft, und in ber bochften Todesangst ftrengte er jest alle feine Rrafte auf einmal an, und gab Kerfengeld, mas die alten Beine nur vermochten. Das Entsetzen lieh ihm Glugel - nur einmal noch, grabe mit bem letzten Schlage ber Glocke, marf er einen icheuen Blid ber Todesangst hinter fich gurud und fah, wie ber gange Sput unter furchterlis dem Gebeul langfam in die Erde verfant." "Solltet Ihr's aber wohl glauben, lieber Berr, bag unfer Schuldiger, benn fo nanns ten wir ihn oft ber Rurge megen; nun, baß unfer Schuldiger, fag' ich, wirklich grade 100 Jahr alt wurde, noch einmal eine junge Frau beirathete, weil ihm bie Beifter boch verfichert: er habe nichts fur

feinen Ropf zu furchten, und nachbem er zweimal Jubilaum gefeiert, zwar gang finbisch, und nur bann noch thatig blieb, wo eine fleine Bosheit auszuuben mar, aber cben beghalb immer in gleichem Unfeben, als wirklicher Ratenfanger, in Umt und Burden felig verftarb. Conft aber find die Prophezeihungen des bofen Beiftergefinbels gewiß nicht in Erfullung gegangen. Wir wiffen zwar nicht, ob fein armer Ropf wirklich unbeschädigt geblieben, aber in die Solle ift er nicht gefommen. Wie uns ber Priefter versichert hat, mard er begnabigt und hammert nur als Grobfcmibt 500 Jahre im Regefeuer, mas boch nichts bas gegen ift, die gange Ewigkeit hindurch gefcmort zu werben." -

Ich erlaube mir, den geneigten Lefer ohne. Weiteres in die Gaftftube gu R. M. gu verfetzen, wo ich mir mit einer fehr ache

tunges und liebenswurdigen Dame ein Rens bezvous gegeben habe. Es ift jest Dobe wenn man eine junge, bubiche Frau ents fuhren will, fie erft eine furge Beit in eine berrnhutische Auffalt zu schicken, bamit fie fich gleichsam prapariren und zur vorhabens den Reise sammeln moge. Le peché en devient plus piquant. - Dieg mar aber mein Fall nicht. Die Dame meines Bers gens ift zwar von febr angenehmem Menfern und, lebte fie in England, murbe man fagen tonnen, fie fen erft in bas eigentliche Alter ber Eroberungen getreten, welches bort bekanntlich mit bem vierzigsten Sabre beginnt. Gie und ich find indeg fcon feit langer Beit die treuften Freunde, und fie erfcheint mir überdieß, fcon burch Geift und Gute, alles Meufere abgerechnet, bunbert Jungern vorzugieben, ift aber noch außerdem burch etwas Roftbareres unfchats bar fur mich - namlich burch mabre Liebe, die fie, fur mich begt; mit Ginem

Borte: es ift meine Julic. Doch fo reich ihr Gemuth an Liebe ift, fo hat es boch gludlicherweise auch seine liebensmurbigen Edwachen (benn nichts ift langweis liger auf der Welt, ale Bollfommenheit), und diefe benutt, außer mir, befondere noch ein Wefen, welches ebenfalle in ihrer hochs ften Gunft fteht, ein enfant gate, mit Das men Fancy, ein Geschopf eben so whymsical, wie jene (Fancy beißt Laune), eben fo aracieus, aber auch zuweilen eben furchts bar, wenn es ubler Laune ift. Diefer junge englische Gentleman, ober vielmehr Robleman ift ein achter Sproffling ber edlen Marlborugh-Race von Blenbeim, in beffen Schloffes Thorhalle ich felbst ibn faufte - benn mit Spaniels ift ber Sclavenhandel in England bermalen noch berstattet.

Micht ahnete mir bamale, welche Schlange ich im Bufen erwarmte, ale ich mit ber Bartlichkeit einer Bochnerin ben unbehulf-

lichen Baby mir felbst zum fiegreichen Ris vale auferzog. Sorgfam mard er uber bas weite Deer transportirt, mit merfmurdigen Kabricaten, mehreren Englandern (ein Pferd mit furgem Schwang wird bei uns ein Englander genannt), nationalisirten Uffen und Papagaien, auch einigen menschlichen Infulanern - und Alles diefes der geliebten Frau zugleich zu Sugen gelegt. Die Infulaner machten fich jedoch bald unnut, fo daß man fie gurudfenden mußte, die Pferbe thaten ihre Pflicht und noch etwas mehr - ein ficheres Mittel, wenig aftimirt gu werden - Affen und Papagaien relegirte man in die Gewachsbaufer, nur Fancy allein erlangte bald eine immer ges fteigerte Intimitat, ward erft, wie gefagt, verzog'nes Rind, bann Gunftling, endlich Serr!

Derfelbe ift nun unbeschränkter Autokrat im hause; wohl bent, welchem er zuwebelt, boppelt wehe bem, ben er in die Finger beißt: denn solcher wird nicht nur gesbiffen, sondern auch noch dafür gescholten werden. Geschieht mir aber dergleichen, so thue ich so, als sen es nur Spaß gewessen, und versichere, die blutigen Finger verssteckend, und freundlich lächelnd: Fancy habe mich nur geleckt. — Merke Dir diese Regel, lieber Rammerherr, sie kann Dir gold'ne Früchte bringen, auch wenn Du ein Starost oder Anes wärest.

Ich fand meine Freundin verstimmt und bekummert. Das liebe Hunden war im herrnhut'schen zu gut aufgehoben gewesen. Es ist nämlich besagtes herrnhut das wahre Ruchenland zu neunen. Aus meiner fros hen Kindheit erinn're ich mich noch, daß wir oft dort selige "Trinken" oder sogenannte Liebesmahle hielten, wo wir mit jeder Tasse Kaffee ein größeres Stuck des sußen heislands in uns aufnahmen und in der Abendbetstunde wieder frommen Strigel kauten.

Cutti Frutti I.

Man sang bamals noch folgende erbauliche Lieber: als 3. B. bas Jungfrauenlied:

Altes Herrnhutisches Gefangbuch Nro. 2270. Bs. 4.

> Ibr von bem glammelein Des Brautigams ber Gemein Brennende Dochtelein, 3br Che : Bögtelein, 3br Glieferlein, 36r Bice : Chriftelein, Unfres herrn Jefulein, Der Gud ben Chefdrein Bat aufgeschloffen fein, Und Gure Gliebelein, Co fündlich fie auch fenn, Befprenget und balt rein, Die Rreug : Luft = Bogelein In Gurem Deftelein Sabrt in bie Wegend 'nein Mis Bunberbienelein.

Dder Zugabe bes 12ten Anhanges Mro. 2163.

Gott Papa, und Mama Bruberlamm Das Dreieinigkeit ausspann, Werbet von ber Ehmama Gottlich sigilliret, Bis ben Bore ber Papa Bu der Berje führet.

und Mro. 2268. 28. 3.

Sollt' es möglich fenn, bag wir's beschwiegen, Wenn wir jolche schone Nachricht friegen Bon Bice : Spriften, Bon ber Spetaublein Seitrignisten. Aber wenn bas Berg zu Loch gekrochen In bas Wündlein bas ber Speer gestochen, Da zu haustren, Mags ber Eh'herr selbst caressiren.

Dber bas Dochzeitlieb:

(Wir haben bieß und bas folgende mit griechifchen, nach Grasmus Aussprache gu tefenben 5 \* Buchftaben brucken laffen, ba es zwar, ale in einem gebruckten Gefangbuch ftebend, zu ben Merkwürbigkeiten feiner Zeit gebort, aber feis nes emporend gnoftifchempftifchen Inhalts wez gen fich nicht für bas größere Publicum eignet.)

Das Sochzeitlied Mro. 1990.

Υιρό εινε Γναδεν-Εσθης

Βνό ναχ δεμ Λειβε σχεεςης

Δας βενδεσγλιεό γεξα ο σω σχλιεσσεν σιχ διε σιννεν

ενό σιε ειρό είλιγ ιννεν ,

δαςς Γοττες σων ειν χναβε εαρ.

Γ ο είλιγεν ματρονέν ,

διε ι ο ιν ε εθρωνέν

εμ ειζε-χριζεν σειδ ,

ι ο ε οτ δας θευρε ζειχεν ,

δαραν σιε χριζφ γλειχεν

μιτ ιννιγερ γεβωγεν ειτ.

φ γε ειμνισεολλες γλιεδ δας διε ε ελιχεν σαλβεν

Ιησε άλβεν

είλιγ γιεβτ ενδ κευσχ εμφητ
ιμ γεβητ,
ιν δεμ εον δεμ ερζερβαρμεν
σελβς ερφενδενεν Ουμαρμεν
εενν μαν Κιρχενσααμεν σαητ, —
σει γεσεγνετ ενδ γεταλβτ
μιτ δεμ βλετ,
δας εντραννε
φυίλε έισσε ζηρτλιχχειτ
ζε δερ σειτ
διε φυρ λαμμε γεμά΄λιν ωφεν
σειτ δερ σπηρ ίνειν γετροφεν
δας ωβιεχτ δερ ε΄ελευτ.

## Das Chelied Mro. 2114.

Κυηβλειν, δειν μηνυλίχεε Υησεν 15 μιο αομεν ζεμ γενητέν, δατε ιχ αλε ειν ςοειτέο κυαβε Θειλ αν δεινέο κινδέιτ άβε, δεινε έιλ'γε ερςε Υενδε

σαλβε μιχ ζεμ εέβενδε, αρφ δεμ γλιεδε μεινέσ λειβες, δας ζεμ νετζεν μεινες Υειβες ενδ δας περπερρωδε ωηλε φλιεςς αυς μεινέρ πριέςερ όηλε, ενδ σιε ψεχτ γεσχικλιχ μαχε ζε δερ πρωχερατυρσαχε. Το Δαςς ιχ μεινε Θευρε ριεβε μοεγ' εμφασσεν μιτ δεο λιεβε, δαμιτ δε μειν Υειβ εμφανγεν, αλε ες διο ζεο σειτ', αεσγανγεν. ζε δεμ βλετ'γεν λιεβες σχμερζε σεγνε ιχ μειν εέξοζε, δ του ενδ δας βλετ δερ ερςεν Υενδε μαχτ δας φηλ βειμ έεβενδε. Das Chriive Mrs. 2114.

Glaubt man nicht zu boren bie neuft en Frommen,

Bei benen es felig jum Durchbruch gefoms

mein altes Gefangbuche Exemplar fieht

Liebhabern baher auch gern zu Diensten wenn eine neue Auflage desselben zur Ersbauung der Gläubigen irgendwo beliebt wurde. Um den Judrunstigen aber noch mehr Lust dazu zu machen, schließe ich mit folgenden zwei — nec plus ultra — Liedslein.

## I. Mro. 1813. Bs. 6

Gottlob! wir wiffen's nun, wer Gott ift, Es ift ber Bimmermann Jesus Chrift, Der am Rreuz gestorben zwischen ben Schächern, Bon bem es schaltet auf taufend Dachern, Seit einiger Beit.

## II. Anhang jum Gefangbuche XII. Dro. 2021.

Nichts ift boch freundlicher Ale unfer herrgen; Nichts liebt fich boch so fehr, Als feine Märrgen; Nichts predigt fraftiger, Als Wunder Pfärrgen; Richts finget lieblicher, Alls Jefu Lerden. D'rum bleib' ich gern verzückt Im Bund ber Narrlein Und liebe ewiglich Der Narrlein herrlein.

Also, um ben Faden meiner Erzählung wieder zu ergreifen, so war auch meiner Freundin in dem gesegneten Gemeindegasthof heute dreierlei sehr appetitlich ausgestellter Ruchen zum Frühstück gebracht worden. "Der eine" — hatte der Kellner erklärt (welcher eben als Missionair, ich weiß nicht von welschem Pole, zurückfam, und von der wahrsscheinlich schlechten Kost dasselbst sehr mager aussah), "der eine wird vor dem Kaffee, der andre zum Kaffee, der dritte nach dem Kaffee genossen."

<sup>\*)</sup> Gin andrer Miffionair, melder, flatt felbft gu effen, gegeffen werben follte, aber noch mit bem Scalpirtwerden bavon tam, bichtete und

Fancy, ber, wie seine Herrin sehr oft bes merkt hat, Menschenverstand besitz, vers nahm jedes Wort und besolgte des Missionairs Unweisung so gründlich, vor, zum und nach dem Kaffee, daß er jetzt, dem Platzen nahe, in Todesängsten lag, und eben aus der Hand eines mildthätigen Bruders, der Hundearzt in Nova Zembla gewesen, ein starkes Brechmittel hatte verschlucken mussen. Aus Furcht vor der Explosion war ihm einstweilen in einem Untersübchen ein Feldbett ausgeschlagen worden, und von fünf zu fünf Minuten brachte der Jäger das Bülletin.

Gine bange Stunde mar ichon verfloffen, und noch immer feine Wirfung da, als plots lich ber Jager hereinfturzte, um mit triumphis

fang, mahrend diefer Operation, folgenden erban: lichen Bere:

<sup>36</sup> bin Jefu Rorn, bas er fich ftedte -

Burd' ich ausgebaden, bag ihm's fomedte. Bar' mein Glud nicht gu bezahlen.

render Miene ju melben, bag eine Crifis eingetreten fen. "Go eben" fagte er, "baben das herrnhut'sche Mittel, welches nach born intendirt war, auf die hintere Constitution gewirft." Mit einem gludlichen Lacheln empfing man die frobe Nachricht; ich aber machte bei mir felbft ernfte Betrachtungen. Sit es nicht flar, fagte ich ju mir felbft, baß funftig nichts mehr ohne Constitution befteben kann? Deg bas Berg voll ift, beg geht ber Mund uber, und borten mir es nicht eben: Constitution ift fcon ein Liebe lingswort des Bolfs geworden, ja, wie bie Rammern in obere und untere, theilt es auch fcon die Constitutionen in vordere und bintere ein. Bu ben lettern fann man ohne 3weifel allegorisch jene rechnen, welche auf fich marten laffen, ober unvollfommen ges geben murben, benn fie liegen, fo gu fagen, noch im Sintergrunde ber Beit, und auch in anderer Beziehung pagt die Scharffinnige Benennung, g. B. ba, wo Stände eriffiren,

die nur dem Namen, nicht der That nach ba find, denen ahnlich, von welchen der selige Feldmarschall R.... zu sagen pflegte:
"sie kommen mir ganz so vor, wie mein H.... Beide haben Sitz und Stimme,
aber beiden nimmt man es verdammt übel,
wenn sie laut werden."

Doch lagt une in den Schoos ber Ge-

Da die Ruhe im hause nun wieder hers gestellt war, benutte ich diese glückliche Consinuctur zu einer Ausflucht, nämlich um eisnen Besuch bei Brüdern und Schwestern en gros zu machen.

Wen erfreut und besticht nicht schon der außere Anblick jener freundlichen, reinlichen und anspruchslosen Dertchen, welche von Herrnhutern bewohnt sind? Ich spreche zetzt ganz ernsthaft. Gewiß ist es ein sehr rühmsliches Zeichen für sie (man denke nun über ihren religieusen Cultus wie man wolle), daß Processe unter ihnen unbekannt und Verbres

cher hochft felten find; daß fie bruderlich jus fammenhalten und baß fie von jedem Gutes befiger ale Unterthanen fehr gewunscht und allen andern borgezogen werden. Sie geben überall ruhig und ohne Anstand, mas des Raifers ift, und Gott, was fie ihm fculbig ju fenn glauben. Mar wirft ihnen Beuchelei, Dudmauferei u. f. w. vor. Bas gebt mich aber bas an, wenn Jemand babei nur alle seine Burgerpflichten gegen mich erfullt, und mit feiner Frommelei weber in die Beltbegebenheiten einzugreifen noch irgend 36 mand zu ichaben fucht, fondern fie nur als ein Privatveranugen treibt. Ich achte bas her die herrnhuter gar fehr, aber Romisches haben fie an fich, bas ift nicht zu laugnen, und ich habe vorher erklart, baf ich (wirklich nach zu vielem Weinen), jest aus Laden und Scherzen mein Sandwerk gemacht habe, es indeß auch Reinem verdenke, ber es mir reichlich wiedergibt, wenn es nur eben fo harmlos gefchieht.

Die Bruder und bas Anaben-Inftitut fand ich über die Erlaubnif conisch. Man murde uberall, bis in ben Effaal fogar, auf eine ber Dase fast unerträgliche Beise baran erinnert, was bas endliche Loos bes beften Dine auf Erden gulett fenn muß; die Karbe ber Rleiber war an ben Rindern vor Schmut faum zu erfennen, und die Banpter ber Rnaben ichienen überdieß missionarische Infecten aus allen Bonen zu beherbergen. Das bat fich, bier, in R. 2B. wenigstens, gegen fonft febr verfchlimmert und verdient Ruge. Uebrigens ruhrte es mich ungemein, alles Und're noch fo gang beim Alten gu finden, benn bier in diesen beiligen Sallen fennt man, wie in China, die Renerungsmuth noch nicht. Jede fleine Ruance, jede Sitte jebe Eintheilung der Stunden mar noch genau wie ehemals dieselbe, und auf ber nas ben Wiese fah ich auch wieder Retta, bas Lieblingespiel meiner Rinderjahre fpielen, und die frobe Jugend luftig, wie eine Beerbe

Schafden fpringend, jurudfehren; binter ihnen ber Lehrer mit zwei feiner liebften Rnaben, einen an jeder Sand führend. Auch bas fleine Gartchen, mo Reber fein Beet hat, besuchte ich, und erinnerte mich. wie bort meine Gartenpaffion zuerft ers machte, und ich ftete barauf fann: meinem Beete eine neue Form und ein and'res Unfeben zu geben. Ginmal hatte ich bas Unglud, in der Saft einen meiner Mitschuler, ber fich eben budte, mit ber Sache fo fchwer in ben Ropf zu hauen, baß fein Blut auf meine Blumen ftromte und mir die Gartnerei lange verleidete. Der Urme war ein lieblicher Anabe, ein Graf S ...., ber, als er jum vielversprechenden Junge ling gereift mar, fich aus ungludlicher Liebe - erschoß. Go fchien fein rothftromens bes haupt, bas mir noch immer vorschwebt, eine blutige Borbedeutung! -

Id wurde, nach bem bieber Gefebenen, angenehm überrascht, im Schwesternhause

und ber Madchen-Austalt, befonders im ers ften, die mufterhafteste Reinlichkeit und Dets tigfeit, babei aber auch acht weiblich gebeiste Zimmer, trot ber ichon marmen Sahreszeit, ju finden. Die alte Borffeberin fab gang einer Aebtiffin abnlich und batte, gegen die hiefige Sitte, etwas febr Bestimmtes und Burdiges, fo ju fagen, flosterlich Weltliches in ihrem Wefen. Auch ermangelte fie nicht, bas Saus möglichft gelten zu machen, zeigte mir mehrere Gade boller Lebensmittel und Cachen, die fie an eben abgebrannte Dichtherrnhuter schicken ließ, und machte mich barauf aufmerkfam: wie alle Urten von Sandwerfen und Geschäften im Sause felbst betrieben, und nur allein Schuhe von außerhalb beffelben bejogen murben. "Ja Alles" - wie fie fich in ihrer fechzigiahrigen Unschuld fomisch genug ausbruckte: "Alles, mas wir braus den, beforgen wir une felbft, nur ben Une tertheil muffen wir den Brudern überlaffen."

Die Schwestern sind nach ihrem Alter in verschiedene Studen vertheilt, und da wir auch von unten, ich meine: von den Aeltesten, ansingen, so war für steigendes Interesse gesorgt. In dem Zimmer der Kunszehn und Sechzenjährigen fand ich einige allerliebste schmachtende Gesichter. Alle standen sogleich von ihrer Arbeit auf, so wie wir hereintraten, und nun frug die Borsteherin, um ein wenig damit zu prunten: wie weit her die Mädchen wären, die erste:

""Friederike, wo bist Du ber ?"

Rnix: "Aus Dtahaiti."

"Und Du, Jettchen?"

Knir: "Aus Labrador."

"Und Du, braune Amalie?"

Rnix: "Aus Afrika."

"Wohl vom Borgeburge ber guten hoffs nung?" fiel ich ein; benn abgerechnet, baß fie ber berühmten hottentottischen Benus in ber hauptpartie glich, so schien auch ihre übrige Corpuleng bem ermannten Borges burge gang entsprechend. Sie war aber noch weiter ber: aus Madagascar.

"Du aber, mit den Flachshaaren?" fuhr bie unermubliche Aebtiffin fort.

"Aus Gronland." -

Das Ding fam mir fast wie eine Menasgerie von hübschen Madchen vor, und sie plarrten auch ihre Antworten so mechanisch, wie Papagaien, ab. Ich erkundigte mich bei mehreren, ob sie nicht zuweilen vom Heimweh geplagt wurden; aber nur die Grönlanderin, welche zugleich die reizloseste war, sprach sehnsüchtig vom Baterlande. Wahrscheinlich hatte sie dort Fischtran, oder wohl gar Sperma ceti\*) gekostet, welches, wie ich schon oft gehört habe, einen außerordentlichen Patrotismus einsich.

<sup>\*)</sup> Meine Leferinnen werden fich tiefe beiden tateinischen Worte leicht von einem Sausfreunde überfeten laffen fonnen.

Ben foll. Man hat dieß immer an den schwindsuchtigen Gronlanderinnen bemerkt, die nach Petersburg kommen, um in dem dortigen milden Klima ihre angegriffenen Lungen wieder herzustellen.

In der Madchenanstalt traf ich wieder mit Julie zusammen, die eine kleine, ziemlich unbandige, Berwandte borthin brachte.

Schwester Kiebig, ein freundliches, runbes, noch junges Personden, bem die Gutmuthigkeit aus den Augen leuchtete, führte
uns dort herum. Der hübsche Ausdruck ihres Gesichts, verbunden mit einem gänzlichen
Mangel an irdischer tournure, machten ihre
Erscheinung wohlthätig possirlich. Bei jedem
Worte knirte sie nach hiesiger Art, wobei
sie aber, um ganz sicher zu senn, daß der
Knir auch decent abliese, immer vorher sorgfältig ein Bein über das andere setzte. Die
sie begleitende junge Lehrerin war desto filmker und so herzlich, daß man alle Augenblick
glaubte, sie sen im Begriff, Einem in die

Arme zu fliegen. Beide waren gewiß bie Gute und Unschuld selbst und dabei geschwästig, wie kleine Elstern. Auch hier paradirten wieder verschiedene erotische Subjecte, aber diese so heterogenen Kinder schienen doch alle gleich seelenvergnügt — das beste Aushängeschild einer Erziehungsanstalt. Unssere wilde, weltliche Hummel war im Ansang ganz schen; es dauerte aber nicht lange, so hatte sie schon Freundschaften mit Individuen aller Elimaten gestiftet, und als wir sie Abends wieder besuchten, war sie von Neuem zu Hausch. Glückliches Alter jener seligen Täuschung, welche die eigentsliche Wahrheit ist.

Meine Freundin wartete noch auf Jesmand, und wir gingen unterdeffen in der Straße auf und ab. Mir find immer die Scenen auf dem Theater unnaturlich vors gekommen, wo Geheimniffe, Liebesverständsniffe u. f. w. auf der Gasse abgehandelt werden, hier aber sah ich die Möglichkeit

vollkommen ein. Wir spazierten in ber ungestörtesten Ginfamkeit mitten in ber Stadt und kam ja einmal ein Sterblicher baber, so wandelte er so leise, wie ein Schatten, an den hausern bin, ohne die mindeste Notiz von uns zu nehmen.

Der belebteste Platz im ganzen Dertchen ift der Kirchhof, welcher den Herrnhutern als unentbehrlicher Belustigungsort dient. Nachdem mich meine Begleiterin verlassen, begab ich mich auch dahin. Ein elegantes, bellgrun angestrichenes Thor und eine lebendige Dornenhecke schließen ihn ein. Auf dem Thore sieht mit goldenen großen Buchsstaben eine undestreitbare Wahrheit:

#### Ruhe mit Zuversicht.

Innerhalb findet man Linden-Alleen und weiße Ruhebanke; die Grabsteine liegen ganz einfach reihenweis, alle von ein und berselben länglich viereckigen Form, so daß

sie fast wie regelmäßig an beiben Seiten bingelegte Folio Bande aussehen, auf des nen das Litelblatt den Namen, Geburtes und Sterbetag des Verfassers der dar unter liegenden Lebens, Liebes, oder Leis benegeschichte anzeigt. Eine interessante Bibliothek gewiß für den, dessen Auge durch den Stein dringen und das verschlossene Buch entzissern könnte!

Einige Schwestern saßen, ruhig wie Stastuen, auf den Banken, und in Gedanken versunken mandelte ich selbst langsam auf und ab. Jetzt öffnete sich das Thor wiesder und ein langer Mann trat herein. Als wir ein paarmal neben einander hingeschritzten waren, redete ich ihn an, um meinen Beifall über den hübschen Kirchhof auszussprechen. "Verzeihen Sie," erwiederte er mit sächsischem Dialect, "ich bin gar kein herrnhüter; ich bin aus Oresen." Diese Naivität setzte mich wieder in gute Laune, denn der liebe Mann hatte offenbar geglaubt,

ich habe den Kirchhof nur gelobt, um ihm damit ein schuldiges Compliment zu mas chen, und es daher als Fremder bescheiden abgelehnt, ganz wie der bekannte ehrliche Desterreicher, der bei einer Predigt, wo Als les in Thränen zerstoß, allein nicht weinte, und als der größte Enthusiast unter den Zuhdrern ihn unwillig fragte: "Und Sie, mein Herr, Sie bleiben ungerührt?" ganz erschrocken antwortete: "Werden Euer Gnaden halter nur nicht bose, ich din aus dem andern Kirchsprengel."

Der Dresdner Raufmannsbiener wurde aber zu guter letzt doch noch poetisch, und verglich die Leichensteine, weit passender als ich vorher, mit einem Sortiment weißer und grauer Tuchballen in verschiedenen Ruancen. "Mon mari fait dans les draps" antwortete die Pariser Fabrikanten-Frau dem Kaiser Napoleon, der sich auf dem Ball des Hötel de ville nach dem Stande ihres Mannes erkundigte — wahrscheinlich arbeitete mein

Begleiter auch in diesem Geschäft. Als er ansing über die schlechten Zeiten zu klagen, verließ ich ihn, denn seine komische Seite schien mir nun "abgetragen." Beim hinausgehen bemerkte ich noch eine zweite Inschrift innerhalb des Thores. Der Worte erinnere ich mich nicht mehr ganz genau, aber ber Sinn war folgender:

## Jetzt erst seyd ihr in der wahren Heimath.

Diese Inschrift gesiel mir nicht. Ich kann alle religieusen Aussichten nicht leiden, die uns einbilden wollen, wir waren hier bloß da für eine and're Welt. In eine and're Welt und Eristenz werden wir gewiß kommen, und gut für uns ohne Zweifel, wenn wir jede Station möglichst nutzen; aber hier in's Lesben getreten, ist uns're Heimath jest auch hier und nirgends anders. Die Natur erstappt man nie auf einer Lüge, sie spricht sich

überall mahr und bentlich aus, und nur ber Berichrobene verftebt fie nicht mehr. Schlimm fur bas Rind, wenn es nur baran benft, als Jungling zu leben; es wird bann ale Jungling Mann, ale Mann Greis fenn, und Die Blume aller Lebensalter perloren baben. Man fen nur recht im vollen und beften Sinne bes Wortes Mensch biefer Erde, forperlich und geiftig, und wird bann gang gewiß fich fur jeden andern Buftand, ber folgen fann, baburch am besten qualificiren, wenn man auch wirklich hier nie baran gebacht batte. Mir fcheint felbft Chriftus bieß Lettere, bis auf ben Inhalt einiger Parabeln, giemlich unterlaffen, wenigstens nicht viel Werth barauf gelegt zu haben, und fo ift Chriftus auch recht fur alle Zeiten ber Lehrer bes Menschengeschlechte auf Erben ges worden, wo das himmelreich eben am nos thigsten thut, weil wir die Solle bier leiber auch in unf'rer Gewalt haben.

Gin ganges ausreichendes Leben ift im-

mer und überall vollständig ba, wo wir uns beffen bewußt werden, und wir follten endlich bas alberne Bilb ber irbifden Schule und bes Schulmeiftere über ben Wolfen broben, ber unr auf die Unfunft ber armen Seele bafelbft paft, um ihr Ruchen, ober bie Ruthe zu geben, zu bem übrigen Plunber findischer Zeiten werfen.

Alle Frische schwindet aus ber Welt bei foldem frankhaften Schmachten und Rurche. ten, und es ift febr die Frage: ob nicht felbft Die grobsinnliche Beimischung in der fatholis ichen Religion in der Zeit ihrer Bluthe, mehr-Gutes in diefer Sinficht, ale Bofes gewirft hat. Aber schlimm und bruckend ift immer die Zeit, wo man weber mehr kindlich aberglanbifd), noch mahrhaft gescheidt fenn fann. Ich bringe übrigens Niemand meine Meis nung auf; Reber muß in folchen Dingen und in folden Beiten fich felbst am besten zu belfen wiffen.

Cutti Frutti 1.

So perorirte ich, ale Julie, mit ber ich am Mittagetische faß, und ber ich langft meine Reisefata erzählt, brobend ben Finger erhob und fagte: "Carl, Carl! Du fpielft manchmal ben Freigeift; nimm Dich in Acht, baß Dir beute Racht nicht wieder bie Frau Rafiuffin erfcheint, und Deinen fcmachen Sinnen ben Glauben, auch an bas fcheine bar Unvernünftigste, bennoch in bie Sande gibt. Dent' an die Seherin von Prevorft, die flugern Leuten, ale Du bift, ben Ropf verdreht hat."- "Es ift mahr," erwiederte ich ein wenig betroffen, und zugleich bedenklich an meinen Sale fuhlend, wo ich eben wies ber einen beftigen Stich zu empfinden glaubte - "es ift mahr, wir find alle fchmache. Menschen, jeder Tauschung unterworfen, und feiner unf'rer Momente gleicht bem andern, aber boch nur nach ben flarften berfelben burfen wir uns richten." - "Ja mohl," fagte bie gute Julie; "aber glaube mir, Du haft Dich über meine Schwäche ben armen

Sund betreffend, fo luftig gemacht, und haft boch felbst zehnmal mehr Schwächen; ja, wer nicht, wie ich, Dich bis in's Ins nerfte fennte, ber murbe glauben muffen, Du fenst zehnmal bes Tages ein Und'rer und nicht jede Edition eben eine gute." -"Amen!" rief ich: "bie ewige Liebe habe Erbarmen mit uns Allen, und Gott Lob! baß fie bas auch fchon bon born berein gehabt bat: benn ohne fie mare fein Leben, fein Lieben und feine aller ber Ges ligkeiten, beren wir bier ichon fo vielfach theilhaftig werben." - Es ift billig, baß ein Befuch im Berrnhutischen fromm fcbliege, ich übergebe baber alles Weltliche, mas fonft noch borfiel, nur eines feltsamen Umftandes muß ich noch erwähnen. Er ift buchftablich mahr, ber Lefer fuche ben Commentar bagu, wie er mag.

Raum wieder auf meinem Landfige ans gefommen, verfiel ich in ein hitziges Sie-

ber, mit einem gefchwollenen Salfe berbunben, ber mich gu erftiden brobte. Ich mar größtentheils ohne Befinnung, boch fchwes ben mir noch jett dunkel schreckliche Bifionen aus jener Beit bor, und besondere genan erinnere ich mich, daß mir wiederholt die graufige Alte aus Bodeberg, jest aber mit bohnlachender und feindfeliger Diene erschien, und wieder ben falten Schluffel auf die frankhafte Stelle legte, mas jedesmal mit einem heftigen Erstidungeframpf begleitet mar, bis enblich bie Natur, ber Urat, ober beffere Beifter, ale meine Qua: Icrin, eine schwierige und langsame Beis lung gludlich bewirkten - benn baß ich, obgleich verftorben, eben an jener Rrants beit geftorben fen, will ich nicht behaupten, obwohl, wenn es mir fo beliebte, ein rechte glanbiger Lefer auch baran nicht zweifeln burfte.

### III.

Mus ben

# Betteltöpfen eines Unruhigen.

Erfte Biehung.

(Nachficht für bie Dieten!)

# . TEL

かって 多り世

Priedle fin einer Umruhigen

# 

an Arciblitter Olding von goglich een vlampedkes 2011. of de ve belimme

Bahrheit ift ein hund, ber in's Loch muß, und hinaus gepeitscht wird, wahrend Mas bame Schoofhundin am Feuer ftehen und ftinten barf.

The Contract of the State of the

Shakespeare.

Thatet Ihr nicht besser, lieben Freunde, mich mit ernstern, wichtigern Dingen zu beschäftigen? Warum muß die Kraft, die an etwas Großem hatte mitarbeiten konsmen, sich in Kinderspielen und Narrenspossen erschöpfen? — Glaubt mir, es gibt Dinge, zu Denen ich zu gebranchen bin, ja, vielleicht solche, zu denen Meinesgleischen allein zu gebrauchen sind.

Doch Ihr habt Recht - benn mas im Leben ift wohl eigentlich wichtig, was ift Rinderspiel zu nennen? In welche biefer beiden Cathegoricen gehoren g. B. wohl folche Saupt = und Staate-Actionen, wie fie eben vorgingen, ale ba find - bas fanfte friedliche Morden vor Untwerpen, nebst ben Friedensgefangenen ber Frangofen, und bem Incognito-Rriege ber Englander; bas Selbenthum bes Ronigs von Solland und bie Freiheit ber Belgier; ober bie, gleich ben olympischen Spielen, fast zu bestimm. ten Epochen wiederkebrenden frangbiischen Revolutionen, oder ihre Duellherausforde rungen ju 4000 Mann, ober die Frant. furter Enormitaten - Alles im grellen Gegenfat zu ber ftabilen Politik anderer Machte, welche nur beghalb ihre Bolfer burch ungeheure Armeen langfam erbruden, um - ben emigen Frieden gu fichern ! Treiben vielleicht manche Minister, mandje Bolfebegluder, ja gange Nationen auch nur Poffen, ale Narren, ober mit Narren? -

Beim Jupiter! Ich weiß auf Alles dieß nicht zu antworten; aber oft bedünkt es mich, ce sen heut zu Tage am wichtigssten, ganz still, im kleinsten Wirkungekreise so viel Nügliches zu schaffen, als man kann, und in bescheidener Genügsamkeit rushig seinen Kohl zu pflanzen, mit dem Motsto, des schottischen Ritters: "Ich wart' auf meine Zeit." Ja, man konnte dieß bei Hosnoratioren sogar eine Auszeichnung nennen, sast eben so groß, als die: keinen Orden zu haben.

Das politische Treiben, welches auf Naspolcon gefolgt ift, kommt mir überdieß hochsstens vor, wie das Ballet nach der Tragdsdie. Bis jetzt ist es sogar nur Uebung der Figuranten geblieben, die Solotänzer werden noch erwartet; nur einige Sprunge im Orient erscheinen bereits bedeutend. Im ganzen Schauspielhause ist aber überall viel undes

dumis Gedränge, noch mehr Cabale nund dumischen Parterre, und eine verzweiselte Unruhe im Parterre, und eine verzweiselte Mitzelm Parter. Dagen. Wer nicht, eine den Sogen. Wer nicht, ind beinftiger lieften der Khene der Konstelle der ihn beinften Unterpreter in Lann, und in beinften du franken, als man kann, und in bespreterer Genftskunken rundig fruncu Rell zu figanzen, mit dem Alarete, zu fichen Rellerer in ihn dem Alarete, zu fichen Ten in den Konstellen fog in der Konstellen fog in der kinden dem Konstellen fog in der kinden being bei Hosen in ausen, als der kinden Preten in deren, als der Krinen Preten in der Konstellen.

The relative Leading day seeder auf staleading grings his bound wit abereich beits
can ver wit dus Relate pach der Traggs
dus List pele ihren fegar ver Mahny der
digarakten his kom der einger verden
verholmen vereire bid ater Langerim Beiene
erfibeinen vereire bid ater Langangen under

#### Mro. 2.

Alte Prophezeihung, aufgefunden zu freiberg im Erzgebirge.

Wer im Jahr 1834 nicht verdirbt,
Wer im Jahr 1835 \*) nicht ftirbt,
Wer im Jahr 1836 nicht wird todtgeschlagen,
Der hat im Jahr 1837 von Glud zu fagen.

(Rurg und bundig!)

Bo ber große Comet wiederkömmt und gleich" große andere Dinge zu erwarten stehen sollen.

Oden.

Ode

#### Nro. 3.

In England sah ich einen Anaben, den bekannten Thelluson, von dem es heißt, daß er einst der Erbe von zehn oder gar zwanzig Millionen Pfund Sterling senn werde. Glücklicher Sterblicher! — Denn so viel Geld zu besitzen, ist ein ungeheures Glück\*). Nichts lächerlicher, beschränkter, als wenn irgend ein spießburgerlicher Philister sagt: "Ich wurde in die größte Verlegenheit geras

<sup>\*)</sup> Wie wir jest aus englischen Blattern ersfahren, ift zwar die ganze Anhaufung dieses Bermögens jahrlich regelmäßig gestohten worden (von wem constatirt nicht). Dieß kann meinem Phantasiebild jedoch keinen Sintrag thun; auf diesem Kelde erstatte ich dem jungen Manne Alles wieder, wie es fein Aelter-Bater ihm berstimmt hatte, und darf dort weder raubfüchtige Advocaten noch untrene Vormünder sur ihn fürchten.

then, was ich mit so vielem Gelbe anfangen sollte. "D, ihr phantasielosen Menschen! Hatte mir es der Himmel doch beschieden, wie schnell ware ich mit dem Plane der Anwendung und mit dem Capitale selbst fertig; denn nur mit solchem Bermdgen, das in den Schranken des Gewöhnlichen bleibt, geziemt sich Sparsamkeit, mit eisnem so außerordentlichen muß man sich dem allgemeinen Besten opfern.

ben, das ware alltäglich, felbst Almosen wurde ich ganz so, wie ich es jetzt zu thun gewohnt bin, nur den wirklich Hulflosen um fon st geben, den Andern alle in für Arbeit — beiläusig gesagt: die einzige wahrhaft wohlthuende Barmherzigseit. Schulen — dafür mag der Staat sorgen; es gehen ohnedem schon zu Wiele in die Schule, und erhalten dort mehr Nahrung als sie in der Regel zu verdauen im Stande sind. Rirchen zu bauen, ist zwar jest wieder sehr

beliebt, aber wir haben beren auch schon genug, und die stete Bermehrung bieser Tempel in uns'rem Lande scheint mir übers haupt zum wahren Nugen der Religion gerade so viel beizutragen, als das vierte Thor, welches die Schildaer erbauten, um ihre Zolleinnahme zu erhöhen.

Aus demfelben Grunde will ich keine Heiden bekehren . . . aber, fragt Ihr endlich ungeduldig: was willst Du denn thun? — D Kleinigkeiten, angenehme whyms, nur von etwas colossaler Dimension.

Also zuerst wurde ich aus der hochsten der Aiguilles des Montdlanc Napolcon's Statue ausarbeiten lassen. Ihr seht, das bei wurden schon verschiedene Millionen schwinden, und die Welt hatte fortwährend ein kleines Angedenken an den Riesengeist, das vielleicht so lange stunde, als sie selbst, oder gar ewig; denn mein Freund Nurnbers ger hat mich kurzlich erst belehrt, es sep nunmehr er wie sen, daß das Weltall in

seiner jetzigen Form ewig verbleiben werde, und kein Princip der Umwälzung darin möglich sen. — Bas die Menschen nicht Alsles zu beweisen verstehen! Wahrlich, der liebe Gott wird einstens noch selbst bei ihnen in die Schule gehen mussen um zu ersfahren, wer er eigentlich sen, und wie er die Welt erschaffen habe.

Während man nun an meinem Napoleon arbeitet, und ihm einen Kopf macht, in welchem sich ein größerer Raum für Geshirn befindet, als, nach physiologischen Gesetzen, das aller Potentaten der Erde zusammen genommen in natura ausfüllen könnte, würde ich ferner zwei Expeditionen ausrüsten: die eine, um Afrika nach allen Richtungen der Windrosse zu durchforsichen, die Quellen des Nils, das Gold der Wondgebürge, das sabelhafte Einhorn, wohl gar den Vogel Rock aufzusinden (es ist vielleicht möglich, daß ich dieser Expedition dennoch eine Compagnie Missionaire und

funfmalhunderttaufend Bibeln mitgebe), Die zweite: um Japan zu erobern - mare ce auch nur aus Merger über biefe geschmade lofen Barbaren, welche blog von den Sols landern Besuch annehmen wollen, oder auch aus Rengierde, ju miffen, mas fie benn eine Runft und Beisheit vor den Bliden aller Welt fo hermetisch verschließen mbe gen, baß felbst gefcheiterte Schiffemann-Schaften an ihren unwirthbaren Ruften fich nicht bom Ertrinfen retten burfen, immer porausgefest, wenn es feine Sollander find. Belch' ein Macen ber Geographen, welch' ein Beforderer ber Wiffenschaft im Allges meinen, ware ich nun fcon geworben, nach gludlicher Bollbringung biefer gemeinnutie gen Werke! Aber das Geld - ich fürchte, bon bem murben jest faum noch einige elende Millionen mehr ubrig fenn, Nimporte, ber Rest wird bagu angewandt, ein Loch bon einer deutschen Deile Tiefe in unfern Nationalfand zu graben, wie ce fcon Dans

pertnis Friederich dem Großen anrieth, und was dis jetzt bekanntlich noch nirgends hat geslingen wollen. Mit dem letzten Thaler ließ ich mich aber selbst hineinwerfen; gewiß, eine grandiose Gruft! Dann täge ich jedenfalls tief genug, um es nicht zu hören, wenn man etwa über mir sagte: . . . Nein! ich will dem Lefer in nichts vorgreifen, er fülle die Punkte selbst ad libitum aus, ich gebe ihm earte blanche.

parties with the Greeken area direction son tod Sue-Chineness data maked Hil wlad as ar mro. 4.

# Eine Frage.

Bei ben Romern mar es, wie Appian erzählt, erlaubt, bie Triumphatoren gu los ben, ober zu verspotten, wie es einem Je ben beliebte; benn frei und zwanglos follte ber Triumph fenn und Jeder aussprechen burfen, mas er baruber bente. Es mar die Freiheit ber Preffe jener Zeiten. Warum find nun unfre modernen Staatsmanner fo fitlich in diesem Punfte? Sehlt es ibnen an ber antifen Gebiegenheit jener Ro. mer, ober ift feitdem ber Spott gefährlicher geworben? ")

<sup>\*) 3</sup>d weiß in Bahrheit nicht, ob biefer Bebante von mir ift, ober von einem andern in meinen Bettelfaften bineingestecht murte. Er fieht mir gang, wie eine Reminisceng aus, paft aber wie Jener fagte, vortrefflich in mein Traner: fpiel, daber mag er in Gottes Namen fleben bleiben.

#### Mro. 5.

### Bweite Frage.

Warum haben die Deutschen eine solche Zuneigung zum Teusel? Ift es, weil sie wirklich einige Wahlverwandtschaft zu ihm in sich spuren, oder aus dem entgegengessetzten Grunde, weil man sich am meisten nach dem sehnt, was Einem ganz sehlt?—Wenn ich von mir auf Andere schließen darf, so kömmt es vielleicht auch ein wesnig daher, daß der Teusel ohne Zweisel von allen Personen der neueren Mythologie die am meisten poetische ist, denn das Poetische ist weltlich, weshalb auch Milston mehr Glück machte, als Klopstock.

#### Mro. 6.

Bente ging ich noch in ber Dammes rung im Part fpagieren und fette mich bann beim Schein ber Topferfeuer im Thale, bie ber Sturm feltfam umberwirbelte, ermubet auf bas Grab bes Unbefannten, in Bes trachtung ber Capelle versunten, wo mich meine eig'ne Rubeftatte erwartet. Es fcmirrs ten mancherlei Rachtgebanken wie Rlebers maufe in meinem Ropfe umber. Unter ans bern grubelte ich auch über bie fonderbare Eigenthumlichkeit ber Menfchen nach, baß Große und Rleine fo viel Berth auf ibr Begrabnif legen, und bennoch bie Urt befs felben burch die verschiedenen Phasen ber Menschenbildung so mannigfach schon ums gewandelt worden ift.

Da ging ber Mond roth und voll über

ben Zinnen des alten Thurmes auf, und es war, als leuchtete er mir zurud in lang vergangene Jahrhunderte.

Bor meiner Phantasie wichen die irdisichen Schranken. Ich ward ploglich in's grane Alterthum versetzt, blickte ruchwarts im magnetischen Schlase, und sah jetzt, als begabe sich Alles vor meinen Augen, wie eben einem Barbaren-hauptling, ber hier geherrscht, die letzte Ehre erwiesen wurde.

Aunderte in Thierhaute gehüllte Krieger von coloffalem Gliederbau bewegten sich bei grellen Feuern in wilder Berwirrung um einen hoben, frisch aufgeworfenen Sügel von regelmäßiger Form, an dessen Fuß eine schwarze Deffnung bestimmt schien, den entseelten Körper aufzunehmen. Einige heulten und wehklagten, Andere tranken aus den Schäbeln erlegter Feinde. Seitwarts unter einer nralten Eiche standen Priester von granssem Ansehn, emsig mit blutigen Ceremonicen beschäftigt. Ein lautes, bei gewissen Zeichen,

die sie gaben, periodisch wiederkehrendes Schlachtgebrull übertonte bas Schmerzges schrei der unglücklichen Opfer, die dem Rauptling zu Ehren am rohen Steinaltar geschlachtet wurden.

Mit Abschen wandte ich den Blick — und allsogleich fiel dichte Nacht, wie ein Borbang, vor mir herab, und Schlummer bedte meine Augenlieder.

Als ich wieder erwachte, hatte sich die Scene ganzlich geandert. Die wilde Gegend war freundlicher geworden, und mir gegensüber lag auf zierlich aufgeschichtetem Scheisterhausen der entseelte Korper des romischen Abentheurers Mosca, den die Sage uns rer Chronik, als einst im Alterthum hierher versichlagen, anführt. Bohlgeruch köstlicher Speccreien erfüllte die Luft, und anmuthig umber gruppirt stauden in malerischen Gewändern die römischen Gesährten, nur hie und da mit einzelnen, schon halb civilisieren, Eingebor nen gemischt. Auch hier waren

Priefter — wo waren fie nicht? Auch hier fielen Opfer, doch nur der Thiere Blut rotthete die Erde zu den Fußen bereits versmen fchlichter Gotter.

Wieder erneuerte sich die Decoration. Wir ftanden jest inmitten jener feudalen, romantischen Zeit, welche die Dichter und Kunftler lieben und die Freithumler haffen.

In voller strahlender Rustung, das treue Schwert an seiner Seite, ruhte der kune Saugraf im Sarge. Sein Strettroß, schwarz behangen, der Trupp der Reisigen mit schwarzen Fähnlein, die schone, weinende Burgfrau, von zwei blühenden Knaben besgleitet, die wehmuthig zur Mutter auf, stolz zur Menge herabblickten, folgten zu Roß der Bahre. Der Heidenpriester im langen, weißen Gewande, hatte sich in ein braunes, wohlgenährtes Pfäfflein verwandelt, mit dem siegenden Kreuze hoch in der Hand, gemächtlich auf einem frommen Esel reitend.

So zog, mit gedampftem, kriegerischem Klange, ber lange Jug an und vorüber, ber hoben Kirche zu, wo bald unter Posaunenstonen die Gruft sich schloß über bem folzen Ritter — für immer.

Dier war's als sprange, wie ein Prolog ju dem Kommenden, ein Sanswurft über Die Scene; benn die neuere Beit begann. 3ch fann's nicht laugnen - es war einer meiner eigenen Abnen, ben ich auf einem prachtigen Paradebett, auf feid'nen Riffen bor mir liegen fab. Gin Ritter ift es noch, bes heiligen Johannes bon Jerufalem fogar; aber bas rothe Rodlein, Die furgen weißen Sofen, bon unmalerischen Stolpenfliefeln begleitet, erinnern fcon mehr an moberne Schneider und Schuffer, als an alte Ritter. 3molf filberne Canbelabres erleuchten ben Leichnam Tag und Racht bei berfchloffenen Tenfterladen, und feltfam genug ift ber Ort gewählt, nach altem Brauch. Der Effaal namlich ift's, in bem bie Leiche ruht ").

Schon grunlich gefarbt und übelriechend, tragen endlich um Mitternacht seche abelige Basallen, Rudera verschwindender Berhaltz nisse, den toden Grafen, beim Scheine von hundert Fackeln, im samtbehangenen Sarge zur Familiengruft. Da findet er große Gestellschaft — ob sie sich aufrichten werden, die alten Bekannten, wenn kein irdisches Auge mehr wacht, und den neuen Gast bewillkommnen mit den Geheimnissen des Grabes?

Wer kann antworten, wer hat ergrundet, wo das Leben denn eigentlich aufhort, wo der mahre Tod beginnt? Die Nachtseite ber Natur ift uns verschlossen, die Tages; seite nicht minder ein Rathsel!

<sup>\*)</sup> In Danemget ftellte man fonft die Leichen vornehmer Personen gar auf dem Estisch aus, gleichsam als surtout de table, und hielt das Leichenmahl in dieser angenehmen Rabe.

Woher bas unbegreifliche Grauen vor ben Tobten, die kein Glied mehr ruhren können, uns zu schaden — woher die nachtslichen Schauer, woher die eisige Furcht vor dem, was einst Leben hatte, und uns wies der erscheint ohne Fleisch und Bein? — Wenn man jung ist, will man alle Furcht besiegen. Ich ließ mir einst die Fallthur aufsschließen die mitten in der Kirche zu unster Ahnengruft hinabführt, schickte herzhaft den Kuster fort und stieg um Mitternacht allein binab.

Drei Sarge hatte man schon vorher auf meinen Befehl gedfinet, und die Deckel lagen baneben. Es war eine unbeschreibliche Stimmung in der ich mich befand. Nein, es war nicht Furcht, es war nicht Grausen noch Entsetzen, es war nicht Wehmuth — aber als sen Alles dieß in mir zu einem unerklärlichen Zustande zusammengefroren, als sen ich selbst schon ein Tobter — so war mir zu Muthe. Mein alter Große

vater, der 86 Jahre des Lebens Burde gestragen, war der Erste, den ich erblickte. Sein schlohweißes Haar hatte sich in der bleiernen Hulle wieder blond gefarbt. Sein Haupt lag nicht mehr in der alten Richstung auf dem Kissen, sondern hatte sich seitwarts mir zugewandt und seine weiß calcinirten Augen starrten mich an, wie zum Vorwurf, daß ich im jugendlichen Uebermuthe der Todten Ruhe gestört. Wiesder ausledend, tröstete ich mich, wurde der liedevolle Mann mir doch nicht zurnen. Er war zu milde, selbst zu freidenkend das zu. Ich ging vorüber.

Im andern Sarge streckte sich unter golds gestickten Lumpen ein langes Gerippe hin; es war einst ein machtiger Mann gewesen: Feldobrist im dreißigjährigen Kriege und Landvogt im Markgrafthum Lusatia. Sein stattliches Bilb hängt noch in meinem Ahsneusaale, wie er eben, an der Spitze seis

ner Ruraffiere unter Pappenheim auf flies bende Schweden einhaut. Ach! lange ift bie laterna magica verloscht, die jene hubfchen Bilber erleuchtete - eine ber ubrig gebliebenen Glasscherben nur lag bor mir! Der britte Sarg enthielt eine Fran, bei ibrem Leben die fchone Urfula genannt. Der kleine Tobtenkopf hatte eine dunkelbraune, hafliche Karbe angenommen; ber gange übrige Korper mar mit einem lans gen, munderbar erhaltenen Mantel bon feuers farb'ner Seide mit filbernen Frangen bededt. Ich wollte ihn aufheben, boch er fam mir felbft guvor, benn bei ber erften Beruhrung gerfiel er faft in Stanb, und eine Legion Rellerwurmer, Gott weiß, wie bier bereingefommen, wimmelten unter meinen Banben auf ben zusammengebrochenen Knochen. 3d fette mich bin und betrachtete bie lange Reibe Garge und bie aufgebectten Todten lange in bumpfer Betaubung; bann fiel ich auf meine Rnice und betete, bis

bas Gis in meiner Bruft in fcmerglich, fuße Thranen zerfchmolz. Bas von Furcht, Graufen und allen unheimlichen Gefühlen in mir gemesen, es verschwand bor Gott, und ftille fanfte Wehmuth blieb allein zurud. Ich fußte ohne Abichen meines guten alten Großvatere faltes Saupt, fcnitt eine sparliche Locke bon seinem ehrwurdigen Scheitel, und hatte er in diefem Augen. blick fich empor gehoben und meine Sand gefaßt, ich batte mich nicht bavor entsett. - Bundervolle Macht des Gebets! -Bahrlich ber Werth der Frommigkeit befteht nicht barin, daß fie in ber Moth burch unfer Bebet ein brobendes Unglud abmenben konne - Millionen Fromme verders ben, ohne daß Gott ihr Alchen erhort fondern darin, daß es une felbft fraftigt, jeder Roth zu widerstehen und fie zu ertragen, ja in ber baburch berbeigeführten innigern Gemeinschaft mit Gott etwas zu finden, was une fcon an fich felbft über alle

irbische Noth fiegend hinweg hebt. - Konnte eine so machtige Wirkung Taufchung senn ?-Wohl wenigstens bann bem Getauschten!

Doch lag' mich fortfahren in ber Reihe meiner Begrabnigbilber - bie Bergangenbeit habe ich ausgebentet, um noch einen Blick in die Bukunft! Ich begrabe mich felbst. - Wie aber richte ich dief zeitges maß wohl am Paffenbften ein? Die bentige Beit spiegelt bie factische Rraftigkeit ber vergangenen in idealer Romantif wieder ab; aber diefe Poeffe ift fart mit metaphpfifchen ffeptischen Glementen berfett. Borrechte 3. B. ift ein ubel flingendes Bort gewors ben; von allgemeinen Menschenrechten foll es fich funftig nur bandeln. Gleichheit lodt beinahe noch mehr ale Freiheit, und ichon ift im Wesentlichsten ber Unterschied ber Stande gefallen.

Alfo von meinen Bafallen, die bei bem bloßen Namen ichon lacheln, laffe ich mich gewiß nicht zu Grabe tragen. Bon ber alten modrigen Gruft will ich ebenfalls nichts mehr wissen, seit ich sie schon im Leben gesehen; bem Zeitgeist gemäß bin ich auch schon zu gut polizeilich gesinnt worden, um unter ber allsonntäglich vereinten Gesmeinde versaulen, und auch mein bescheis ben Theil an ber Ursache verschiedener Epistemieen auf mich nehmen zu wollen.

Nein — von den guten, rustigen Wens den, denen ich mein ganzes Leben hindurch das ihre leidlich erhalten, durch die Arbeit, welche ich ihnen gab, so viel sie deren nur verlangten, von diesen, denen es als ein zehnsacher Arbeitstag gerechnet werden mag, will ich mich hinaustragen lassen auf die Berge, und einsenken an der Stelle, wo meine liebste Aussicht war. Dürste ich dort in Feuer aufgehen, noch besser, aber ich glaube, die Kirche gestattet es nicht. Sie berbrennt nur Lebende; freilich auch diese schuld ist dieß, ihre gewiß nicht. Den Schein

der Fackeln will ich auch nicht, sondern Sonne, aber Musik darf nicht sehlen; nur keine traurige, lieber moderne Kirchenmussik von Rossini aus Graf Orn z. B., oder, wie ich neulich, nach eben eingeführter neuer Agende, das Jäger-Chor aus dem Freischüsten recht brav von der Schuljugend ausssühren hörte. — Warum auch Trauer? Gott lebt ja noch, wenn wir auch todt sind, und also ist eigentlich kein Ende, sondern nur ein neuer Ansang — kein Tod, sondern nur eine Geburt zu celebriren.

Ich protestire seierlich, wenn ich ausgestellt werden muß, gegen alle Fragentleidung uns'rer Zeit, es sey nun eine zusammenges schnurte Unisorm, die selbst einen Todten noch incommodiren könnte, oder das Unding eines modernen Fracks nehst Weste und Hosen. Sollte sich gar einer unterstehen, mir einen Orden anzuhängen, so gebe ich ihm im Boraus meinen Fluch dafür, daß er eisnen Leichnam noch so zu verspotten wagt.

Es gibt meines Erachtens nur eine gweds maßige Urt, Leichen zu befleiben und biefe ift: fie mit einem weißen Tuche zu bedecken - wie ber himmel auch fein eingeschlaf'nes Jahr mit weißer Dede übergieht. Die Liebe mag bas geheimnisvolle Tuch noch einmal luften, die Meugier fuche fich etwas And'res aus. - Ja die Liebe! fur die ift fein Tod! fur die ift anch nichts entstellt, benn fie lebt immerfort im ewigen Reiche ber Schonheit. - Bar'ft du mir beschieden, o beneidens werthes Loos! bag ein liebendes Berg noch uber mir schluge, wenn bas meinige gu schlagen aufgebort, daß eine Thrane ber Behmuth auf mein blaffes Untlit fiele und eine gitternde Sand ben letzten frifchen Ros fenfrang auf mein Saupt brudte - ach! gewiß, ich murbe faufter, fuger bavon fcblafen! -

Und wieder sind nach meinem Tode hunbert Jahre vergangen. Wie wird es nun wohl mit der Liebe stehen, wo die industrielle Zeit in aller ihrer Kraftentwickelung ba ift, beren Morgenrothe schon mahrend meines Lebens mit Dampf = und Geld = Regiment so hell hereinbrach — wo die rohe, die class siche, die romantische, uns're consuse und wiederkauende Zeit — alle vorbei sind, und die nützliche allein die Menschen regiert?

Noch einmal berührt mit magischem Stabe mich der Zauberer. Ich erblicke die Fluren wieder, deren Berschönerung ich den besten Theil meines Lebens gewidmet. Was seh' ich? Schiffbar ist der Fluß geworden, der meinen Park durchströmt; aber Holzhöse, Bleichen, Tuchbahnen, häßliche, nützliche Dinge, nehmen die Stelle meiner blumigen Wiesen, meiner dunklen Haine ein! Das Schloß — darf ich meinen Augen trauen? — bei'm Himmel! es ist in eine Spinnanstalt umgeschaffen. "Bo wohnt der Herr?" ruf ich ungeduldig aus. — "In jenem kleinen Hause, das ein Obst. und Gemüsegarten umgibt", tout meines Unsichtbaren Antwort.

— "Und gehört meinem Urenkel denn das Alles nicht mehr, was ich einst mein nannte?" — "D nein, das hat sich mit der Zeit wohl unter hundert verschiedene Besitzer vertheilt. Wie konnte Giner so viel haben und Freiheit und Gleichheit bestehen!"

Ich schreite auf das Hauschen zu, dessen Mauern sich meinem magnetisirten Auge als sobald öffnen, und sehe, wie der Tod schon wieder geschäftig gewesen. Verlassen in dem Winkel einer Kammer liegt der Herr des Hauses, still in seinem Bett. — "Der Bater ist todt!" hore ich eben den Sohn zu einem Andern sagen; "es ist kein Zweisel mehr, fahrt ihn hinaus."

Ach, lieber Lefer, welch' ein Begrabniß! Du fragft, wohin es mit ber Leiche ging? — Nun naturlich, wo sie am nuglichsten ift: — auf's Feld als Dunger.

# Mutjanwendung.

Ja, nicht allein irdifche Wirklichkeit, auch ein Reich ber Einbildung ift une nothig, nicht allein ewiger Fortschritt, sondern auch weise Befchrankung, nicht allein Religion, fondern auch ihre beiligen Bebrauche. Dbgleich es, tief in unfrem Innern offenbart, fur Jeden fchon individuell etwas Soberes gibt, als bie außere Welt gewähren fann, fo wird boch nur, wie Jemand Schon fagt: "bie Rirche, die einft Alle in einem Glauben Bufammenfaßt, ben allgemeinen Berfamms lungeplat auf bes Lebeneberges Mitte gemabren, zu dem die am Fuße Wohnenden gutrauungsvoll hinauf, und die auf der Spige Thronenden demuthevoll binabwandeln fonnen, ju jeder Beit, wenn fie Troftes bedurs fen aus dem himmlischen Reich."

Diese Rirche, die mahre und achte, ihr Mangel ist es, der und am meisten verswirrt, sie fehlt und, sie allein sollten wir suchen, um aller Noth, allem Widerspruch ein Ende zu machen.

Ihr aber, meine Freunde, gebt nicht viel barauf, suchet und ftrebt nur nach Freis beit und Gleichheit, und benft: Das wird genugen. Uch, fuchet lieber Freiheit und Liebe! biefe werden Euch weiter fuhren. Das wilde Streben nach Gleichheit, bas nimmer bienieben Befriedigung erreichen fann, weil es Gott nicht gewollt hat - es ift ber zweite Apfelbiß, ber und aus bem Reft bes Paradicies werfen wird. Manches Gute moget Ihr zwar anfanglich auf bem erften Wege erreichen. Bald wird ce feine Sclaven und feine Zwingherr'n mehr geben, feine abe foluten Monarchen und fein ihrer Laune uns terworfenes Bolf, feine übermuthigen Rrieges fürften und feine zur Schlachtbank geführten Beere, feine von Drunt umgebene Ariftofras

ten und feine mit dem Sufe gurudgeftog'nen Bettler, feine graufame Dierardie und feine berfolgten Reger. Alfo weniger berbes Leib gewiß, aber - vielleicht auch unendlich weniger Benug! benn wie viele herrliche Lichter werben zugleich mit jenen Schatten ents flieben! Alle Tugenden der Liebe, ale: freis willige Entfagung, Demuth, Opfer, finde licher Gehorfam, uneigennutige Treue bis in ben Tob, Edelmuth, gartes Ehrgefühl ich fürchte: sie werden alle auf dem barten Boden ber Freiheit und Gleichheit allmählich verdorren, um bem ftrengen Recht allein, bem farren Egoismus Platz zu machen. Es wird bann nicht mehr Liebende und Freunde geben, fondern nur Compagnone, nach Ums ftanden contractlich vereinigt jum Geschaft, ober gur Fortpflangung bes Befchlechte. Un die Stelle der elterlichen Autoritat wird die ftaatepolizeiliche treten. Statt ber Ronige wird man Prafidenten haben, fatt ber Rits ter Burgerfoldaten, fatt ber Diener Mieth.

linge, fatt unf'res Berrn und Gottes ends lich - einen constitutionellen Beltregierer in abstracto. Poefie und Runft, Pracht und Luxus werben gleichmäßig bahinschwins ben in ber allgemeinen nuchternen 3mede mäßigkeit. Jeder wird bas unumganglich Mothige haben und feiner mehr ben Ueberfluß. Der Chrgeiz wird allerdings Niemand mehr plagen, ba nichts mehr zu beneiden fenn wird, benn fein glanzendes Biel ficht mehr zu erftreben, fein Tempel bes Ruhms, feine Bobe zu erflimmen, ba, wo die bausbad'ne Nothdurft allein erreicht werden foll. Mit Ginem Bort: feine brennenden Karben werden mehr das Leben umspielen, ein todtes Grau in Grau allein fend 3hr bestimmt, liebe Nachkommen "in den fausenden Webstuhl ber Beit zu mirten." Es befomme Guch mobi! Gern berfinke ich borber mit meiner lieben alten bunten Welt, wie der Ratholik lieber unter bem Selldunkel der schimmernden Juwelenfenfter feines gefchmudten Domes ruben

will, als in ber lichten und Scheuerartigen Rirche einer reformirten Gemeinde. —

Es ist dieß nur eine Phantasie, lieben Freunde, eine Ansicht, wie jede and're. Ob es die wahre ist? — Ach Gott! was ist wahr? — Alles und Nichts, jedes aber einmal und zu seiner Zeit. Denn Alles er halt seinen Werth ja nur von der Meinung. Heute wird gesteinigt, wer gestern gekrönt wurde. So bedeutete der Lorbeerkranz in Rom den Sieg, in Griechenland demuthiges Vitten, wie ich gestern im Morgenblatte ges lesen.

Ich will aber jett zu etwas Practisches rem übergeben:

## Rath an Gutsbesitzer.

In unserm Anti - Midas'schen Zeitalter, bas alles Gold in Papier verwandelt, bleibt keine lohneudere Speculation mehr übrig, als wiederum aus Papier Gold zu maschen. Dieß kann geschehen, entweder durch Schreiben, ein weites Feld, oder durch Anslegung von Papiermühlen.

Beides empfehle ich aus eigener Erfahrung, besonders aber meinen lieben Collegen und Landsleuten, den Gutsbesitzern, das Letztere. Denn ich und Biele derfelben wissen wohl, daß seit der glucklichen Epoche des schwer erkampften allgemeinen Weltfriedens, und der dadurch erlangten respectiven Freiheit,

biefer hoben Boblthat ber beiligen Alliang, bennoch fonderbarerweise die Welt immer armer werben will, vor allen aber bie (freis lich fur ben Staat am wenigsten wichtigen) Grundbefiger ihre Ginnahmen fortwährend in bemfelben Berhaltniß fchmelgen febend, wie auf der andern Seite ihre Abgaben fich vermehren und gleich Unfraut luftig empors nm ein 3meig gutsberrlichen Besittums machte bavon immer bie ruhms lichfte Ausnahme und entschädigte reichlich - eben jene nie genug zu preisenden Das piermublen, mabre Retter in ber Roth, bie uns auch beweisen, welchen eminenten Plat alte und neue Lumpen jederzeit bei une einzunehmen berufen find.

Billig aber ift es zugleich, die hohe hiers bei obwaltende Weisheit der Regierungen anzuerkennen, benn Weisheit kann gewiß niemals darin bestehen, Veraltetes vollig umzustoßen, um ein junges Neue zu schaffen, sondern nur darin: das Vorhandene klug

jum tangfamen Borwarteschreiten auf bems felben Bege zu benuten; gemiffermagen aftbad'nes Brob (bas man nicht wegwers fen barf) fo lange wieder aufzubaden, bis es einen gang andern Gefchmad erhalt, und boch immer noch baffetbe bleibt. ren es wenigstens unfre gefdidteften Staates manner. Es muß alfo gegrundet fenn. -Bas aber ift, wenn wir bie Sache auf's Genaufte beleuchten wollen, unter bem jett bei une Borhandenen wohl die Sauptfache? - Ohne allen 3meifel Pavier und Schreis ber. - Bas ift bamit ferner zu erlangen? Dichte bringenber, ale noch mehr Papier und noch mehr Schreiber. Das Uebrige wird fich bann ichon von felbst finden. -Ich glaube, diefes Raisonnement ift eben fo einfach als logisch. Wenn alfo unf're Beborben Riege auf Riege baufen, Strome bon Dinte, aber feinen Blutetropfen mehr bergießen; wenn fie wenig handeln, bages gen aber zwanzigmal mehr fcbreiben, als

vonnothen scheint, so werden sie dadurch nur die Wohlthater Derer, welche dem Zeitzgeiste zu folgen verstehen, und unter denen die Papiermuller eine der ersten Stellen einnehmen. Der tiefe Denker ahnet aber noch einen größeren, ja einen mystischen Zweck. Durste ich nur eine Ecke des Borzhanges lüften, ich würde sagen: Bedenket, zu welchen unzähligen Dingen Papier zu gebrauchen ist, bedenket, daß aus Dünger die Saat hervorgehet. Doch genug! Sapienti sat!

Lag't uns wieder deutlicher sprechen. Schriebe man auf Pergament, so konnten Unzufriedene noch mit einigem Scheine des Rechts sich beklagen, weil dann in gewisser Hinsicht den Eseln die Hauptrolle zusiele. Auch ist mit dieser harten, ungefügen Haut etwas Robes und Festes verschwistert, was uns nicht mehr ziemt; eben der tägliche Wechsel, der ungeheure Verbrauch, die Schwäche und Unbeständigkeit des andern

Materiale, fteben in fo herrlichem Ginflang mit ber Berfeinerung unferer Gitten, mit bem Idealischen unserer Plane. Jedem Unpartei'fchen muß unfer Buftand beneis benemerth erscheinen. Wir find zwar arm, aber wir haben theure Regierungen, und ift nicht bas Theuerfte immer bas Beffe; nur bas Schlechte moblfeil? - Wir bas ben Regierungen, die unaufhorlich, unermublich, Tag und Nacht regieren, und ift biefe Thatigfeit nicht ein mahrer Segen, im bochften Grade lobenswerth? Ihr Personal überfteigt, mit mufterhafter Borficht, bie Rothburft boppelt und breifach. Wir merben also nie Mangel leiden am Regierts werben, ein großes Glud fur alle Ratio: nen, ba feine bes Bangelbandes entbehren fann.

So erfreulich ift fcon die Gegenwart, aber zu wie viel herrlicheren hoffnungen ber techtigt uns, bei diefer Richtung ber Cultur, nicht noch die Jukunft! Ich betrachte

einen unferer Schlag baume. Go ftumm er ift, fpricht er boch Rolianten, und feine Karbe - welche Andeutung! Ueberall "fchwarz auf weiß." - Ja, eine große, eine philosopische Beit beginnt ihre Anospen zu entfalten. Statt Rrieg: Diplomatie; - fatt Ranos nenschuffen : Dintenflere ; - fatt ber Surn : Dampfichreiber ; - ftatt einer Conftitution: Papier ohne Ende, Die erhabenfte Erfinbung unfres Jahrhunderte. Es fehlt nur noch Gins. Belingt es einem unf'rer Dis nifter noch, aus Acten und Maculatur: Ruchen zu baden, fo ift bas Ibeal erreicht. Die Ginblildungefraft schwindelt fast vor ben Resultaten, bie bem Baterlande bieraus entspriegen tonnten. Das Subn im Topfe mare überflügelt. Dann mare mehr noch ale die gewunschte Gleichheit ba fcon febe ich im Geifte einen ewigen Sonntag uns umlenchten, die gange Mation geabelt, ober geheimerathet, ja felbft bas Baterunfer einer Beredlung fabig, indem wir,

statt wie jest um Brod zu bitten, und bennoch Hunger zu leiden, kunftig mit Zubersicht der Erfüllung, beten konnten: herr!
gib uns un?ren Ruchen täglich. Bis dahin aber, Patrioten, begnügt Euch mit
bem Schwarzbrode, was Ihr noch habt,
oder auch nicht habt. Im letztern Falle
schreibt, oder werdet Papiermacher! Probatum est.

THE COMMENTS OF THE PROPERTY O

#### Mro. 7.

Apollonius von Tyana sagte bereits zu ben Smyrndern die merkwürdigen Worte: "Jur guten Verwaltung bedarf eine Stadt der uneinigen Eintracht." Dieß war eine constitutionelle Uhnung, denn — was kann er damit anders gemeint haben, als dasselbe, was wir jetzt so sehr zu realisiren wünschen, nämlich: der demokratischen, wie der aristokratischen Gewalt im Staate gleiz chen Spielraum zum Streite zu geben, und die Dissonanz zu lösen, durch die ausübende Gewalt des Königs.

Ja selbst unf're Erde scheint diesem Principe zu folgen — auch in ihr findet Ihr eine ewig unruhige geistige Demokratie: das Menschengeschlecht — und eine machtige unumstößliche Aristokratie: die Elemente. Darüber aber einen gang ibeal constitutionell, d. h. nach unwandelbaren Befeten, ohne haß, noch Parteilichkeit resgierenden Gott.

Nur, wo Luxusgesche bestehen, scheint es bennoch, daß man an Constitutionen nicht denken darf. Denn sie sind ohne Widerspruch jest der theuerste Modeartikel am Markt, und man kann deshalb wohl mit Recht noch viele desastreuse Banqueroute bei den Liebhabern befürchten, ehe ein Land dadurch reich werden wird — man müßte denn eine solche Constitution ersinden, wo alle Hauptsposten, der Thron versteht sich à la tête, in jährlichen Licitationsterminen an den Minste sif for dern den ausgethan wurden.

Die ernste Wahrheit mochte senn, bag ce nicht die Verfassung ift, welche Glud und Freiheit gibt, sondern die Fahigkeit das zu, mit andern Worten: die Gesinnung. Nur ber sittliche Zustand der Individuen Cutti Frutt I.

bedingt und schafft am Ende das Gesetz—
bie Staatsverfassung. Wo daher die letzte
einer gewissen Form wirklich bedarf, gestaltet sich diese Form auch von selbst, es sey
nun durch Concession von oben und weise Reform bei Zeiten, oder durch allgemein
ausgesprochene, zwingende Meinung, oder
durch eine Revolution — aber im Bolke
muß das Neue jedenfalls schon organisch
erwachsen seyn, sonst bleibt es nicht leben.
Siehe Spanien, Portugal, und ich fürchte
Frankreich und Belgien dazu.

### Mro. 8.

Ift es nicht ein wunderbares Jahrhunbert, wo im Orient der turfische Sultan die Moscoviter mit Rosinen und Mandeln futtert, während im Occident, wie voriges Jahr die Zeitungen meldeten, ein Bürgertonig in Paris mit einem abgesetzten Kaifer aus der neuen Welt, zusammen in Prosefsion durch die Straßen ritten, um den Grundstein zu einem Monumente zu legen, das zu Ehren dreier Nevolutionen errichtet wird!

Apropos von Revolutionen: Als die fachsische Diminutivummalzung und das darauf folgende Kammerchen Bermiethen bes gann, beruhigte der ehrliche Prediger Dinter seine ebenfalls schwierig werdenden Bauern,

von der Kanzel herab, mit folgenden Worsten: "Lieben Kinder, gebt Euch keine uns nutze Muhe. Es mag nun Einer oder Seches hundert in Dresden regieren, Ihr werdet immer gehorchen, zahlen und arbeiten muffen." — Was etounant ift — die Bauern waren so klug, dies vollständig zu capiren.

Es ist übrigens eine mahre Freude zu sehen, wie milbe, ja ich mochte sagen: bauslich, sich seitdem die neue Ordnung der Dinge in dem glucklichen Sachsen gestaltet hat. Wie gemuthlich war z. B. die letzte Discussion über die langen und kurzen Tails len der Dienstmädchen, und wie ritterlich nahm sich Herr E. ihrer an. Aber mit noch mehr Rührung las ich neulich, daß eine der Kammern (ich weiß in der That nicht mehr ob Nro. 1 oder 2), eine Deputation ernannt habe, um den Antrag des Pfarrer Gehe über Fangen und Halten der Singvögel zu prüsen. Brav unschuldige Kammer, so ist es recht, laß die losen 28s

gel pfeifen, und werde nicht irre in beiner Gravitat, auch wenn die neu'fte Gemuthe, stimmung deines Grunders über dich selbst kommen sollte, was nicht unmöglich ist — benn nur aus dem Bunsche Alles frei zu machen, hat er ja zulett die Dachziegel selbst für vogelfrei erklart.

الله و المحالية المح المحالية ال

THE LOOK I I THE WALL OF THE STATE OF THE ST

.3 m 63 n .5

mern über bie Dachziegel, und den bei biefer Gelegenheit gemachten Antrag des h. v. Eb., ben Minister in Antlagestand zu verfeben, wors auf fich biefer eine Beit lang gurudzog.

### Mro. 9.

Die Gazette de France vom Monat Testruar 1833 fagt: "Die Deputirtenkammer hat gestern die Unverletzlichkeit des Königs anerkannt und dieses Factum ist für sie ehrenvoll; wenn sie aber jene Unverletzlichkeit des Königs als ein heiliges Princip betrachtet, wie läßt es sich dann erklären, daß die Mitglieder dieser Kammer es billigen, daß bieses Princip in drei Königen, die sich gegenwärtig in Prag besinden, verletzt worsden."

Dieß ist wichtig, — benn nun weiß man boch, wenn etwa eine neue Johanna Southcott wieder mit dem Heiland schwanger gehen sollte, wo man auch gleich der heiligen drei Konige dazu habhaft wers ben konnte.

### Mr. 10.

In einer Recension des durch Menzel so lehrreich und interessant gewordenen Literaturblattes zum Morgenblatt lese ich im Sinne beliebter Ansichten folgende Stelle:

"Die Lobrede, welche der Verfasser dem Dismembrations, und Parcellirungssyssem in Preußen halt, verdient volle Bescherzigung. Unter allen möglichen Berschättnissen kann derselbe Boden mehr freie Menschen ernahren, welche diesen Boden zu ihrem eigenen Vortheil bedauen, und eben so ist Frieden und Ordnung das Trachten der kleinen Besitzer (?), während das Trachten des Sclaven, sobald er einmal aus seiner Dumpsheit erwacht, nur Rache und Anarchie ist."

Diesem Ausspruche muß ich einige Betrachtungen entgegenstellen; insbesondere
rucksichtlich ber Anwendung des Parcellirungespstems in Preußen, da man, im Allgemeinen, nur durch die von Zeit zu Zeit
erscheinenden pomphaften Ankundigungen der
Generalcommissionen unterrichtet, davon eine
sehr ungenaue Vorstellung hat.

Es ist ein burch Zahlen fesigestelltes und erwicfenes Factum, baß der Ackerbau in England, wo der große Grundbesitz am aussgedehntesten ist, im Vergleich mit Frankreich, wo das Parcellirungssyssem längst in Ausssührung gekommen, in jeder Hinscht vershältnismäßig blühender und ergiediger in seinen Resultaten, selbst denen der Bevolskerung, sich ausweis't. Demohngeachtet ist der kleine englische Pächter, der so erfolgreich seines Herne Eigenthum bedaut, fast ganz von ihm abhängig, und wenigstens mit eben dem Rechte, nach des Recensenten Unwendung des Wortes, ein Sclave

gu nennen, ale nufer Bauer, benn beibe arbeiten allerdings großentheils für einen hern, ja ber englische noch viel mehr. Wenn dieser aber auch wie ein Sclave ars beiten muß, so ist er beshalb doch keiner, weil er seine Pacht durch eig'nes Gebot fests setzen, sie nach abgelaufenem Termin behalsten, oder aufgeben kann, und seine freie Willführ dabei durch nichts, als die selbst eingegangenen Verbindlichkeiten und die Vorsischriften des Gesches verhindert wird.

Unsere Bauern standen aber in einem noch weit gunstigeren Berhaltniß als der größte Theil der kleinen englischen Pächter. Sie waren Erbpächtern zu vergleichen, die eine sehr mäßige Rente für den ihnen überlasses nen Hof durch mehrere Spann soder Handstage in der Woche nebst einer kleinen Gestraideabgabe bezahlten. Dieser modus der Abgabe war eine reine Bergünstigung für den Pächter oder Bauer, wie man jest seit der Ablösung bäuerlicher Dienste, nur

ju bentlich in allen armeren Gegenden ges wahr wird. Denn sehr gern nahm in den meisten Fallen der Gutsbesitzer Geld statt der Dienste, und sogar zur Hälfte des ges bräuchlichen Lohnwerthes, konnte sie aber dennoch selten so realisiren, weil der Bauer sich diese Arbeit, in natura (die er überdieß nie selbst that, sondern durch Kind oder Knecht verrichten ließ), doch noch niedriger anschlug.

Was aber mußte der Gutsbesitzer für diese Dienste noch Alles gewähren! Er gab mehrentheils freies Holz, Stren, Waldweide, mußte die Gebäude im Stand erhalten, sie wieder aufbauen, wenn sie abbrannten, und das Inventarium gleichfalls anschaffen, wenn der Bauer es durch Ungluck oder Zusall eine bufte, und aus eig'nen Mitteln nicht bes streiten konnte.

Sind folche Leute Sclaven zu nennen, weil sie zu sogenannten Hofebiensten verbunden waren? — Wahrlich nicht mehr

als jeder Beamte, der am Schreibtische, auch mit Händearbeit, seinen Gehalt verstent; nicht mehr, als der Handwerker, der Rohnmann und Alle, die arbeiten, um zu leben D. Ich begreife nicht, wie Resensent mit solchen Ansichten einen Bediensten halten mag, ohne fortwährend Gewissensbisse darüber zu empfinden, einem Mensschen Sclavendienste aufzuerlegen. Ich aber halte nur den für einen Sclaven, der blindslings und ohne seiner Aerschlichkeit gefällt. Dieß war jedoch keineswegs unserer Bauern Fall, am wenigsten wie schon gesagt, seit Aushebung der sogenannten Erbs

<sup>\*)</sup> Rur infoiern fie an ben Boden gebunden, glebae adscripti, erbunterthänig waren, lag ein sclavisches Element jum Grunde, obgleich auch bier bem herrn aus demselben Princip gar viele Gegenleistungen oblagen. Mit Anshebung ber Erbunterthänigkeit war indes bieser lebelstand völlig beseitigt, und die bloge handarbeit bezgrundete keine Sclaven mehr.

unterthänigkeit; für die, obgleich immer ein gesetzlich beseffer und einträgliches Recht, kein Gutsbesitzer vom Staate entschädigt worden ist, und mit beren Wegfall jede Spur von sclavischem Verhältniß ganzlich verschwand. Schon früher aber bearbeiteten die Bauern des Herren Gut nur unter festste henden Bedingungen, die von diesem nicht überschritten werden durften, und auf früshere Uebereinkunft, Leistung und Gegenleisstung gegründet waren.

Das Preußische Regulirungs, und Abldsfüngsgesch hat nun diesen Justand aufgehosben, und unter ziemlich willkührlichen Ansnahmen ben Machtspruch gethan: baß jeder Bauer die Hoferathe, auf die seine Borfahren in alten Zeiten vom Gutsherrn gesetzt worden waren, nebst Inventarium und zwei Drittheilen oder nach Umständen der Halfte der dazu gehörenden Grundsicke fortan als Eigenthum zu besitzen, das Uebrige aber (das Drittheil Laud nämlich)

bem Herrn als Entschädigung!! zuruckzugeben habe, entweder in natura oder in einer verhältnismäßigen Rente. Außerdem behält der Bauer noch freies Leseholz, Kiehnsstöcke, Streu und Waldhütung. So ist es wenigstens in den Lausitzen, von denen ich als Selbstbetheitigter am besten urtheilen kann, größtentheils in Aussührung gekommen, da der dritte modus — die Supernormal-Entschädigung — wo jede einzelne Leisstung gegenseitig berechnet wird — wegender endlosen Schwierigkeiten, die man bei der Anwendung hineinzulegen pflegt, fast niemals den Parteien wünschenswerth ersscheint.

Bie schonungslos biese Maßregel in die bestehenden Eigenthumsrechte eingreift, liegt am Tage. In England, in Amerika, wo man nicht einmal die Sclaverei, aus Beforgniß, den Eigenthumsrechten, den wichtigsten im Staate, zu nahe zu treten, gewaltsam, wenigstens nicht ohne Entschädis aung ber Gigenthumer, abzuschaffen magt, mare ein foldes Berfahren gang unmöglich gewesen ?), und nehmen wir ben Fall an, baß bier, wie in England, bundertjahrige Berpachtungen ber Guter üblich maren, fo fonnte in bunbert Sabren bie Regierung mit eben bem Rechte, wie fie jest bie Bauern zu freien Gigenthumern gemacht bat, auch bann wieber eine Erblichfeit bes Befites fur diefe Pachter behaupten, und abermale ben herren burd bie Rudgabe der Salfte ober eines Drittheiles feines Gutes entichabigen! - Doch mar bei alle bem ber 3weck ohne Zweifel human und aut, bie Sache an fich auch fur beibe Theile in vieler hinficht nutlich, ja, mas immer

<sup>\*)</sup> Richt Jebermann ift es vielleicht bekannt, bag bie wenigen großen Lebensguter, welche fich bei ber Revolution in ben vereinigten Staaten befanden, mit allen ihren Rechten, auch nach ber Revolution aufrecht erhalten, ober bie Bestiger entschäbigt murben.

eine Sauptfache ift, ber Richtung bes Beite geiftes angemeffen, ein Umftand, ber oft felbit ungerechte Mittel entiduldigen muß: ware fie alfo nur auf moglichft gutlichem, bor allem einem meniger fostspieligen Bege, und ohne angfiliche Pedanterie, bauptfache lich aber mit gehöriger Rudficht auf gang berichiebene Localitat und Umftanbe in ben berfdiebenen Provingen ausgeführt worben, ober ba man einmal gewaltsam verfuhr, und ben Anoten gerhauen wollte - batte fie wenigstens ichnell auf einmal und mit Eners gie, burchgreifend fatt gefunden - fo brauchte man fich eben nicht zu fehr zu bes flagen.

Statt beffen aber praparirte man fich bes bachtig barauf, die Bevolkerung am kleinen Feuer zu roften und ihr (fehr politisch) auf ein halbes Jahrhundert bas Beispiel eines willkuhrlichen Eingriffs in bas Eigenthum von Seiten bes Gouvernements recht ad

verals Commissionen für die Ablösung neuer Behörden wurden, unter dem Namen: Gesperals Commissionen für die Ablösung und Auseinandersetzung der bäuerlichen Berhälts nisse treirt, und ein Heer von Deconomies Commissarien (großtentheils aus banquerott gewordenen Gutsbesitzern, Pächtern, oder verabschiedeten Privats Beamten recrutirt) nebst Feldmessern, Boniteurs ze, auf jene ohnehin armen Landestheile los gelassen und beren Bewohner dadurch in unabseheibare Kosten und Sorgen verwieselt.

Man hat bergleichen Commissarien genug gesehen, die sich jährlich über 2000 Athtr. verdienten, und da die Reglements zum Theil mangelhaft und unbestimmt sind, so wußten viele im Lauf eines Jahres ganz bequem 900 Arbeitstage zu tiquidiren. Jest soll, wie man sagt, diesen Misbräuchen mehr vorgebeugt worden sen, wogegen wies der vergönnt ist durch Extraposigelder u. s. w. sich bedeutende Summen zu verschaffen,

wie es benn überhaupt bier meiftens auf Die perfonlichen Gefinnungen bes Commiffarius aufommt, und auch gang besonders barauf, wie er bei feiner Generalcommiffion angeschrieben fteht, und mas er baber burchs führen zu konnen glaubt. Eben fo fchnell werben benn auch viele Conducteurs gu fleinen Capitaliften, und gar reichliche Brofamen fallen noch fur Bouiteurs, Schreiber bergleichen vom Tifche bes Berrn. und Man bat Guter reguliren gefeben, mo bie Roften ber Regulirung, noch ebe biefelbe beenbigt mar, ichon ben gangen Werth ber Entschädigung überstiegen hatten, fo daß ber Butebefiger nicht nur die Dienfte und Leis ftungen ber bauerlichen Wirthe umfonft verlor, fondern auch noch Gelb bagu geben mußte; Ralle, bie leicht zu beweisen find, und nach ber Ausfage glaubwurdiger Leute wurde eine gerichtliche Untersuchung, welche Roften viele Regulirungen g. B. im Cotts bufer, Calaner und Soraner Rreife verur. facht haben, ebenfalls beweisen, daß diefe Rosten nebst den daraus nothig geword'nen Bauten jest schon ein Drittheil des Werthes der ganzen Guter übersteigen, obgleich noch wenig Recesse völlig realisitt sind. Und bennoch kann man auch damit verskaltniffmäßig noch sehr zufrieden seyn.

Ich werde ein ftarkeres Beispiel anführen, mit dem ich auf das genaueste bekannt bin.

In der Standesherrschaft Muskau, in der Oberlausit, nebst der Herrschaft Branit, welche beide demselben Herrn gehören, und welche 45 Dörfer in sich schließen, danert die Regulirung jest über 40 Jahre. \*)

<sup>\*)</sup> Richt überfluffig mird es fenn, hier zu bemerten, bag die Besiger diefer herrschaft, felbst
von dem Bunfche befeelt, ihre Bauern zu Gigenthumern zu machen, dieß bereits bei 800 derfelben durch gutlichen Bergleich, jedoch mit Beibehaltung der hofedienste in weit früherer Beit
realisitt hatten. Dieß murde Alles durch die Regulirung wieder über den haufen geworfen, was
außerdem noch Gelegenheit zu ungahligen Pro-

Es ist erst ein einziger Regulfrungs-Receß befinitiv abgeschlossen, indessen bei 10 Dorfern, bei denen sich 6 Vorwerke befinden, im Wesentlichsten die Regulirung und auch die Separation (überall durch Vergleich) vollsendet. \*) Alle diese Vergleiche sind nur durch die hochste Vereitwilligkeit und vielsfach gebrachte Opfer des Dominii möglich geworden, und die meisten erst in letzter Zeit zu Stande gekommen, weil der Vessigter

zeffen gab, ba man behauptete, daß bei biefen Berträgen gerichtliche Formalitäten vernachläßigt worden wären, ohne zu berücksichtigen, bag unster der früheren Landeshoheit die Observanz in der Lausig diese Formalitäten gar nicht verlangte. Es ist diese aber nicht das einzige Beispiel, daß die prenßischen Justizbehörden prenßische Gesepe, in den nen acquirirten Provinzen, auf frühere, ganz verschiedene Instände rück wir en ließen.

\*) Es sind zwar auch für einige andre Dorefer bereits Borarbeiten gemacht, dagegen aber auch bei den 10 regulirten noch eine Menge der nötsigen Berhandlungen unerledigt, so daß sich dieß, bei meiner Berechung von zehn vollest andig regulirten Dörfern, völlig compensit.

bas Glud hatte, einen berühmten Rechtsgelehrten jum Beistande, und endlich einen Commissarius zu erhalten, ber seinen Ruf
bewährte: durch Geschick und redlichen Willen bas Beste beider Parteien nach Kräften
zu befördern. \*) Sonst ware auch dieß

<sup>\*)</sup> Diefe Angelegenheiten maren in ben erften Jahren fo in's Urge geführt, die Berhandlungen auf fo viele unerhebliche, bas Museinanderfetungss gefdaft gar nichts angehende Sachen mit Uebers gebung ber mefentlichen Begenftanbe gerichtet worden, bag eine gang unendliche Menge von Streit, Progeffen und Berwirrungen ermachfen war, von welchen, wenn es überall auf beren redtliche Durchführung batte aufommen muffen. Die Varteien nebft Rind und Rindestindern bas Ende faum erlebt haben, gewiß aber barüber Biele ganglid an Grunte gegangen fenn murben. Der Drafibent ber betreffenden Generalcommiffion mar felbit biefer Unfict, und erffarte bem Befiger ber Berrichaften, als er ihn mit feinem Befuch beglückte, mit großer Gemuthernhe: feines Erachtens tonne biefe Regulirung vor 50 Jahren nicht beentet werben, und es bleibe allerbings problematifc, wie bas Dominium nach Begfall aller bieberigen Leiftungen unter ben biefigen Umftanben merbe befteben fonnen. Gine trofts

jest Beendete alles noch im vollständigsten Chaos und die Theilnehmer in Prozesse uber

lice Meugerung! Bludlichermeife gelang es bem neuen Commiffarins, unterftust burch eine Generalcommiffion. Die andere Principien befolgte als bie porbergebenbe, ben größten Theil ber aufs geregten Streitigfeiten burd gutliche Bergleiche an befeitigen, und hierburch eben foviel unnut bermanbte Beit als Roften ju erfparen. aber nur ein Beifpiel anguführen, wie bochft oberflächtich man procedirte, bemerte ich, baß in einer febr voluminofen, getehrten (aber gang un. practifchen) Darftellung ber Muscauer Berhalt. niffe, ber fruber bas Gefcaft leitenbe Commif. farius unter andern anführte : "wie bie Leiftun. gen ber bauertiden Birthe bier an einer Sobe getrieben maren, melde unbegreiflich mache, wie fle bei benfelben noch fo aut hatten befteben fon. uen, wenn man nicht annahme, baß fie burch eine ungemöhnlich ftarte Benunnna ber Balbberechtigungen (an beutsch: burd Sols: und Streu-Diebftabl) fich fcatlos as balten, und ihre Exifteng gefichert hatten." Dun ift aber nichts leichter nadaumeifen, als baf gerabe bas Gegentheil fatt findet, namtich in ber Stanbeeberricaft Muscan Die Leiftungen ber banerlicen Birthe faft burchgangig niebri: ger als in ten angrangenten Rreifen ber Laufit fint, und baber überall, mo Birthe ba:

Prozesse verwickelt, deren einmal (als M. und B. noch bas Unglud hatten unter ber

felbst nicht anefamen, es gewöhnlich eben nur jene Lieberlichen maren, die ihr Eigenthum vers nachlässigten, um, wie der gelehrte Inrift so zierlich sagt: "durch eine ungewöhnlich starte Besunhung der Waldberechtigungen" fich schadlos zu

halten.

Co murben ferner, auf benfetben Untag, eine mentliche Babt von Progeffen über Balbbereche tigungen inftrnirt und fortgeführt. von benen fich nachgehends ergab, baß fie bie gange Und. einanderfetung gar nichts angingen, indem fein Menfc auf Ablofung tiefer Wegenftante ange: tragen batte, und wofür alfo abermale Beit und Roften auf die unverantwortlichfte Beife vergen: bet morden waren, mabrend man für die eigente tiden und mefentlichen Obiecte bes Geschäfts foviel wie nichts gethan batte. Co mußte man benn, nachdem man fich Jahre lang um bes Rais fers Bart geftritten, fast überall mit ber eigents lichen Cache erft mieter von vorn aufangen. Mancher andere Ontebefiger, dem es eben fo geht, ift aber wohl fcon fertig und abgethan, ebe er jum nenen Anfange gelangt, weil, um mich eben fo gart als die Commiffion ausgubrucken: bie Mitglieder berfelben burd eine ungewöhnlich . farte Bennbung ihrer Liquidirungeberechtigungen, ten ohnebin armen Tenfel bereits vollig jum Bettler gemacht haben.

S.... fchen Generalcommiffion zu fteben, wovon Seine Majestat ber Konig von Preu-Ben ben Befiter auf fein unterthanigstes Unfuchen gnabigft befreiten) über 200 gu gleicher Zeit anhängig maren, und ein gans ges Seer and'rer, die nachher vorläufig que rudgestellt murben, ichon in Referve lag. Dennoch hat die gange Summe ber nach und nach aus ber Regulirung allein herbors gegangenen und durchgeführten Prozeffe gewiß das Doppelte ber angegebenen Bahl überftiegen. Bis jett foftet nun, nach bes glaubigten Rentfammerrechnungen, die bas fige Regulirung, viele unvermeidliche Rebens spesen noch ungerechnet, dem Dominio in runder Summe bereits 20,000 Rthlr. und ben Bauern alfo, da beide Parteien zu gleis chen Theilen gablen, und beide auch ohnges fabr bagelbe fur Uffiftenten ausgeben muffen, gleichfalls 20,000 Rthlr.

Dem Dominio allein zur Laft fallt aber nun noch fur nothgedrungene Bauten und

Bermehrung des Inventarii, theils nach gefertigtem Aufchlag, theils schon ausgeführt und ganz allein aus der Regulirung hervorgebend, ohne sie aber vollig unnothig, eine Summe von 49,000 Rthlr.!

Es ift vorauszuseben, bag bei bem gunstigsten Erfolge und einem weit schnelleren Geschäftegang, es bennoch (ba noch 35 Dors fer zu reguliren find) wenigstens 20 Jahre bauern muß, che bas gange beilbringende Gefchaft beenbigt fenn fann. Auch mare, wie bie Cachen nun einmal eingerührt find, und bei ber nicht mehr zu umgehenden Unwendung von Wesetten, die fur unfere Begend burchaus nicht paffen, eine fchnellere Betreibung ber Cache nicht einmal munschenswerth, noch murbe fie weniger foft. spielig fenn, sondern durch die Uebereilung nur noch ruineuser fur beide Theile merben, indem biefe ohne die übelften Folgen jett nur nach und nach in einen folchen Buftand ber Dinge übergehen können, als er verlangt wird. In 20 Jahren also wird die dann vollendete Regulirung, nach der Analogie des Borbergehenden, der Grundherrschaft und den Bauern, die für einen solchen Gesgenstand fast sabelhafte Summe von 400,500 Athlr. gekostet haben, wovon die Herrschaft 300,500 Athlr. allein treffen.

Bare aber der abzusehende, endliche Erfolg nur noch wenigstens gludlich zu nensnen! Doch auch dieß ift bloß in folchen

171,500

Tutti Frutti 1.

Banten

<sup>\*) 10</sup> Dörfer berurfachten 40,000 Athlir. Roften " " . . . . 49,000 " Bauten 35 Dörfer werden 140,000 Athlir. Roften verurfachen

<sup>5. 45</sup> Dorfer alfo . . 180,000 Rthir. Roften

Summa Summarum 400,500 Rhir. burch bie Regulirung verursachte extraordinaire Ausgaben in 30 Jahren.

Gegenden der Rall, wo ber Boben vortrefflich und ber Umfang ber Guter flein ift. In unfern fandigen und ausgebehnten Balbs gegenden, wo die großeren herrichaften bie Dienite ber Bauern, und vor allen ihre Robn = Subren gur Bewirthschaftung bes Baldes, Rlafterabfuhr, Solztransporte aller Urt u. f. m. nicht entbehren tonnen, und ber Baner wiederum, wegen bes geringen Ertrage feiner Meder Die Unterfiugung und ben Berbienft bon ber Guteberrichaft nicht miffen fann, fiellt fich bas Refultat ber Regulirung hochft hemmend und nachtheilig. In allen Dorfern, wo die Regulirung fatt findet, fchaffen fammtliche Bauern, Balfte ober ein Drittheil ihres Landes berlierend, auch fogleich ihre Pferde ab, mit benen fie fruber ihre Sofedienfte abthaten (beren fie in ber Standesherrschaft Mustan nur zwei Tage, in feltenen Fallen brei bie Woche zu leiften hatten) und bie übrigen Tage bem herrn fur Lohn fuhren. - Gie

schaffen die Pferde ab, weil sie sie nicht mehr auf eig'nem Grund und Boden ernähren konnen. Sie werden nun sogenannte kleine Leute, keine Art von weiter greisender Instustie kommt ihnen mehr nahe, sie bearsbeiten und dungen ihr Bischen Feld nothsdurftig selbst mit Frau und Kind nebst ein paar Kuhen, und sind für ewig zufrieden, wenn sie nicht Hunger leiden, was sie aber auch sehr oft unter den neuen Umständen nicht einmal erreichen, und eben so wenig die Staatsabgaben erschwingen konnen, mit deuen sie bereits in ungeheurem Rest siehen. \*)

Die herrschaft muß nun fur ihre Trans, porte selbst große Pferdeparks anschaffen, und die Fourage jum Theil im Auslande

file .. 3 (fe !

<sup>\*)</sup> Wir miffen, baft ein folder Mann noch im 70fen Jahre fich wieder verheirathete, aus bem einzigen Grunde, weil er, wie er den Gerichtebatter fehr ernsthaft versicherte, etwas mehr Dunger in feiner hanshaltung beturfe.

faufen, ba unfre Proving wenig Safer tragt, bie Bauern aber ihren halbwilden Pferde Schlag mit wenig Korn, Strob und Gras ernabrten, mas man ibnen nicht nachmachen Der Berluft, ben die Berrschaft bas burch jahrlich erleidet, ift hochft betrachtlich, wie ce bei allen folchen gezwungenen Etas bliffemente in der Regel der Kall ift. Circulation, wie bem Berdienst im Lande aber geht eine noch großere Summe jahrlich dadurch verloren, welche fonft in ber Bauern Tasche floß. Doch wie foll es erft im Rriege merben, wenn man Borfpann, Betreidelieferungen zc. gebraucht? Das foll man bann von biefen fleinen Leuten und ben ganglich entfrafteten Gutebefigern noch nehmen, wenn eine Beit ber Roth eins tritt, ba schon jett faum bas Rothburftigfte erzielt wird, und die foniglichen Steuern auf ben Dorfern in jenen Wegenden nur burch fortwahrende Execution bochft mangelhaft eingetrieben merben fonnen? Dan

ficht in der That nicht ein, wie dieß eins mal enden foll!

Um nur einige Orte namhaft zu machen, fo fanden fich im Dorfe Gableng vor zwei Jahren noch 80 Pferde, die man fortwah rend beschäftigt fab, jett find, feit ausgeführter Separation, beren noch vier, und in bem fleineren Dorfe Berg, mo man gu berfelben Beit 24 fand, ift fein einziges mehr geblieben. Solche Thatfachen moch ten aber eber einen fchnellen Kall, als ein langfames Steigen bezeugen, und zugleich einen fleinen Beitrag zu ber Wahrheit licfern, bag es feine gefährlichere abminiftras tive Magregeln geben fann, als Alles über einen Leiften ichlagen zu wollen. Gine Ginbeit muß freilich ba fenn, aber nur die bes Beiftes, die Details werben billig und zweckmaßig ber Localitat angepaßt. Mus bemfelben Grunde murden, in einer hohern Gphare, jene fo einformigen , nach ber Spanne gezogenen und angezogenen, übererereirten

Soldaten bei Jena wie eine Heerde Schafe vom Wolfe gesprengt, weil der Geist fehlte, und besiegten anderseits, die bunten, aus hundert heterogenen Theilen an einander gereihten Landwehren den größten Feldherrn des Jahrhunderts, weil der Geist eben in ihnen war.

Brachte die Regulirung nicht diese Absichaffung der Bauerpferde mit sich, und trate das Gesetz nicht hindernd ein, so wurde sich überall in den erwähnten Provinzen, schon ein paar Jahre nach ihrer Vollensdung das alte Verhältniß, nur unter ans derem Namen, von Neuem wieder einstellen, wie es für die Handdienste schon sehr häusig geschieht, denn es war das alte System wirklich eben ein solches, das, ohne auf Theorieen Rücksicht zu nehmen, aus der Localität entsprungen, sich durch gegenseitiges Interesse sessigen Verteil beider Varteien. Es ist nämlich in unsern öben

Sandgegenben fast wie in Megypten. Rleine Landeigenthumer fonnen bafelbft nicht mohl auf die Lange bestehen, und das gludlichfte Berbaltniff fur bie bortige Bevolferung ift bas: menn ber Grund und Boben nur eis nem großen Befiter gebort, und von fleis nen, übrigens gang freien Dachtern ober Bauern, mit billiger Abgabe in natura oder Dienst an ben Berrn, fur fich felbst bearbeiter wird, biefer aber fur beren gutes Durchkommen mit feinen großeren Mitteln forgen fann, mas er aus bem ficherften Grunde von ber Welt, bem feines eigenen Intereffes, and thun muß, und bisher immer gethan hat. Aber mas nicht in bas Profruftes-Bett unf'rer Staatsfunftler paft, muß ohne Erbarmen abgefchnits ten werden, ce fen nun gum Beil ober Uns beil.

Die Sache gestaltet sich bier jett in ihren Folgen fo: Wo ber Grundherr, bei weitlauftigen Befigungen, Land als

Entschädigung nimmt, verliert er meiftentheils fo gut wie Alles, benn entweder muß er fur einige hundert Morgen Sandfelber, Die vielleicht 2 bis 3 Meilen von feinem Wohnort entfernt im Balbe liegen, ein fostspieliges neues Vorwerk erbauen, bas ibm nicht einmal bie Intereffen ber Baus foften tragt, oder er muß bas Land, ale gu entlegene, und beghalb fast nublofe, Schafe weide verbrauchen, oder endlich bei ben weiten, oben Glachen, Die er ohnebem fcon befigt, es gleich biefen mit Riefern befaen, wo er vor 80 Jahren feinen Ers trag gewärtigen fann. Dimmt er aber anstatt Land Rente, fo geht ber Bauer au Grunde, weil biefer mit feinem fchleche ten Lande feinen eigenen Rraften allein überlaffen, bei den hoben birecten und ins birecten Landesabgaben, und bem Dangel aller Aushulfe und Unterftugung bes Gutes berrn, wie des Berbienftes, ben er fruber burch Lobnfuhren gewann, nach bem ges

ringsten Unfall, und oft felbft ohne biefen nicht besteben, und die Rente, welche er bem Berrn gablen foll, in Geld nicht mehr erschwingen fann, mabrend ihm bas Mequivalent fruber burch Sand : und Pferdes arbeit fo leicht zu geben mar. In ein paar Jahren fieht ce bann gewohnlich dem Berrn frei, die Bauernahrung subhaftiren ju laffen und nun bon Neuene einen andern ober benfelben Dann, gang unter ben alten Bedingungen, wie fie fur Sauster fatt fanden, namlich fur Sandarbeit, gegen freie Wohnung, Solz und Reld, wiewohl nur auf 12 Sabre (benn langer erlaubt ce bas Befet mit einer im Practischen zu großer Barte werbenden humanen Theorie nicht) wieder auf die Dahrung hinzuseten. bienste jedoch bleiben fur immer verloren, weil eben nur Tagelohner : Etabliffements, nicht Bauerwirthschaften, auf diese Art wieber auf 12 Jahre berguftellen, vom Gefet gestattet werben.

Fur ein foldes trauriges Resultat werben alfo bie ale Beifpiel angeführten Berrichaften, welche einen Flacheninhalt von 10 Quas bratmeilen einnehmen, 40 Jahre lang in ihrem freien Betriebe und Berfehr gelahmt, und fur ein foldes Refultat gablen fie in bie. fer Beit über 400,000 Rthlr., wovon bem Dominio allein 300,000 gur Laft fallen!!! Da nun ber Werth besagter Berrichaften bauptfachlich in Bald und Kabrifen beftebt, die mit der Ablofung nichts zu thun haben, bagegen die Revenuen, welche aus ben Diens ften und Bormerten ber ju regulirenden 45 Dorfer gezogen werden, fanm 20,000 Rthir. jahrlich erreichen, fo tommen bie Regulis rungefosten bem Befiter wenigstens auf 75 Prozent bee bochften Berthee ber Guter au fteben.

Suteherr und Bauer verarmen naturlich mahrend eines so gewaltsamen Zustandes immer mehr und sehen, in fruchtloser Bers zweiflung, einer übel aufgefaßten und noch

weit ubler ausgeführten Theorie, jum eingigen Bortheil einer Maffe Beamten, Die bas Gouvernement ohne Roth creirt, und bie ce, wenn endlich einmal bas Geschäft gu Ende fommt, mit großer Roth wieber los merben mird, partiell eine Bene; ration fast hingeopfert! Es flingt bieg bart, aber es ift mahr; und wo wir mit Recht fo viel Gutes wie in unferm Baterlande gu loben haben, wo in einem rein monars difchen, ja militarifchen Staate im Allgemeinen mehr Elemente perfonlicher Freis beit vorhanden find, ale in allen conftitus tionellen Monarchicen zusammengenommen, wo endlich einer ber edelften Ronige herrscht, ber bor der Wahrheit nie fein Dhr unwillig berichließt und nur bas Wohl feiner Bolfer will, ba mag es une auch gestattet fenn, bas Mangelhafte nicht zu verschweis Denn gewiß bildet die Ablbfung ber bauerlichen Berhaltniffe, wie fie ftatt finbet, die schwerste, peinlichste, ja oft unleids

tichfte Abgabe in ber preußischen Monarchie, und die um fo pernicieuser wirkt, ba fie nur von bem mahren Mark bes Stad tes, dem Grundbesitze zehrt.

Der Mann, von welchem die preußische Gesetzgebung über die Ablösung bäuerlicher Berhältnisse sich hauptsächlich herschreibt, ein stets exaltirter Enthusiast, starb in der Zwangsjacke im Tollhause, war aber leider schon lange bevor es zu diesem Extreme mit ihm kam, halb verrückt, obgleich er in dieser Zeit nichts desto weniger fortsuhr, noch immer ein Mann von großem Einssulse zu bleiben. Die weitschweisige Perdanterie, die sich nachher des Projectes bermächtigte, that dann noch das Ihrige him zu, um eine an sich gute Sache durch schlechte Form und Aussührung des größten Theils ihrer wohlthätigen Folgen zu berauben.

Daß es übrigens ben genannten Serrichaften nicht allein, fondern hundert andern Gutern chen fo geht, habe ich ichon ermahnt und fpringt wohl auch in die Augen, obgleich bei fleinern Berhaltniffen bas Ergebniß nicht so auffallend sich herausstellt.

Db nun unter solchen Umständen der Beisfall, den der angezogene Recensent dem Parscellirungssystem, wie es in Prenßen statt findet, allgemein angedeihen läßt (denn ich wiederhole es: in reichen Gegenden und bei Gütern von geringem Umfange konnen die Resultate sich oft sehr gunstig gestalten, obgleich Rosten und Zeit auch dort immer durch die jetzige Versahrungsart verschwensdet werden), gerechtsertigt erscheinen durfte, überlasse ich der Beurtheilung des Lesers.

Meiner Unsicht nach find nicht nur ein großer Theil unfrer Bauern, sondern auch ihre fruhern Herren, durch diese Urt der Ablösung jest der Sclaverei weit naber gerückt, als es die Bauern auf ihrer Seite je vorber waren — denn der Verarmte ist leider überall Sclave, auch inmitten der liberalften Eivilisation, und felbst die leidenschaftlichsten Enthusiasten für die unbeschränkte Freiheit und neuen Eisgenthumsrechte der Bauern, deren Gesinnunsgen ich übrigens hoch ehre und sogar theile, wo die Ausführung nur möglich und zweckmäßig ist, konnen über ein solches Resultat eben nicht sehr erfreut senn.

Alchnlich verhalt es sich mit den unglucklichen Bewohnern jener andern Lander, die
in Folge zu weit getriebener (wenn auch
wahrscheinlich nicht eben so theurer) Parcellirung der Landereien an wirklicher Uebervölkerung leiden, und gewiß befinden diese
kleinen Besitzer, welche dort zu Tausenden
auswandern muffen, sich ebenfalls in einem
weit selavischern Zustande, als die von mit
erwähnten englischen Pächter, oder früher
unstre Bauern in ihren alten Berhältniffen.

Man wird mir entgegnen, daß demohns geachtet auch aus dem von mir gepriefenen England vielfältig ausgewandert werde, aber bie Lust dazu liegt bort mehr im abentheuers lichen Sinne, der Unruhe und dem Specus lationsgeiste jener Nation (der steten Folge so hochgeschraubter Cultur), als in wahrer Noth; denn die meisten englischen Auswanderer nehmen dazu ein größeres Capital mit sich, als, mit sehr wenigen Ausnahmen, bei uns ein Landbauer zu seinem besten Ausstommen zu Hause braucht.

Findet man bemohngeachtet noch vieles Elend in England, so ist es nicht dem großen Landbesitz Einzelner, sondern vielen ans dern bekannten Umständen, besonders aber der ungeheuren Last seiner Priesterschaft beis zumessen, die an das Land sich mit eisernen Klauen angeklammert halt, und besonders durch den unheilschwangern Zehnsten es wie ein Pack Blutegel aussaugt, und zugleich daran Schuld ist, daß eine große Menge gutes Land gar nicht cultivirt wird, und als de Communweide liegen bleibt.

Daf bas Parcellirungefuftem ruhigere Staatsburger Schaffe, zeigt die Erfahrung eben fo wenig; benn mit großer Bewegung ift boch England weit weniger unruhig und schwankend als Frankreich, bas ja eine volls ffandige Mufterfarte barbietet von immer wieder verlaffenen Beftrebungen und forts mabrenden Ummalzungen, feit feiner erften Revolution bis auf ben heutigen Tag. In England gibt ce Reformen, in Frants reich Revolutionen, und mas ift an biefen lettern Schuld, ale g'rade ber Mangel einer auf großen Grundbefit bas firten, erhaltenden Ariftofratie, und bie gu ausgedehnte, in Monarchieen wenigstens, gewiß unverftandige Parcellirung bes Gigenthums, mit dem nothwendig baraus folgenden Ringen nach einer unmöglichen Gleichheit.

Der große zusammenhängende Grundbesitz, die mächtige Aristofratie, hatte den Franzofen allein diejenige Stabilität geben tonnen, deren Mangel sie jetzt vielleicht dem

Untergange zuführt, und ihre weisesten Manner haben dieß sehr wohl erkannt. Darum sollten wir also uns so sehr beeilen, daßelbe Beispiel nachzuahmen? Es ware doch wohl der Muhe werth, sich vorher noch einmal zu besinnen. Theorieen sind ein

And ich will und muniche das, mas die Beit will: möglichfte Freiheit Aller — aber, worin fie ju fuchen und wie zu erlangen, darüber herricht wahrlich noch eine eben so große Verwirrung ber Begriffe, als über die mahre Bedeutung welche dem Worte Ariftokratie in heutiger Beit gegeben werden sollte.

Ich werbe in den testen Theilen des vorliegenden Buches um die Erlanbnif bitten, mich
über diefes Thema einmal recht weitlänftig andzusprechen. Wenigstend habe ich eine feste U e be re
zengung, in der ich nie wankend wurde, ohne
befhalb intolerant gegen die Meinungen Anderer
zu sepn, und im Beitalter der Gironetten ift diefischen ein kleiner Borzug.

<sup>\*)</sup> Gin Freund, der biefe Beilen las, außerte; "fie wurden icharf recenflit werden, weil die Beit blind oder tanb, recht oder unrecht, feine Ariftos fratie mehr wolle."

fürchterliches Ding geworden und haben fcon manche gute Gaule in unfrem Sanfe eins geriffen. Die Reuerer mochten aber ibren Pracht : Neubau lieber mit bem Dache aus fangen als mit bem Grunde, worin fie gang bem turfifchen Gultan gleichen, aber feinesweges dem flugeren Mehemed Uln, ber, wie jeder vernünftige Reformator, es fen fcnell ober langfam, boch immer nur bochft behutsam und reiflich überlegend bas Alte entfernt, vor allem aber ftete nur ben Grad ber Cultur überhaupt bezweckt, ber wirklich erreichbar, bem Buftande des Landes und der Zeit angemeffen ift. Minutolis und-Profesch Reisen in Megnoten find bierüber fehr belehrend, und der fur fo barbarifch von Bielen geachtete Pafcha mochte, beim Lichte betrachtet, fich auf's Regieren weit beffer berfteben, als gar viele unf'rer freifinnigften und allzeit fertigen Befetgeber.

11.

In einem andern Blatte macht sich ein zweiter deutscher Schriftsteller der Nützlich, keiteschule sehr lustig über des Franzosen Villeneuve "Privat-Hupothese" — wie er sie nennt: daß die Ruinen antiker Denk, maler eine der schönsten Zierden seyen, derem sich ein Land rühmen konne. "Uns" fahrt er dann fort, "dünkt im Gegentheile, neue Gebäude, Canale, Landstraßen, seyen rühmlicher, als Ruinen, verfallene Uquas ducte und Schlösser und neue Auszeichnung besser als alter Adel."

Diese Bemerkung scheint mir in vieler hinsicht characteristisch. Wir sehen in den Franzosen bas Wiedererwachen poetischer, romantischer Gefühle, gleichsam als Trost gegen die unerfreuliche, ihn umgebende Gesgenwart, im Deutschen aber die Vollendung

bausbackener Tagesprofa, die nicht einmal bulden will, daß man Ruinen schon finde! Ja wohl, du ehrlicher Philister! von Ruisnen, von Denkmalern vergangener Jahrshunderte wird Niemand satt, und ein Bascherladen ist einem hungrigen Magen ohne Zweisel zuträglicher. Es gibt aber Menschen, die auch etwas Nahrung für Gemüth und Phantasie gebranchen, und solchen wird es auch allein begreislich werden: warum selbst alter Adel wirklich dem neuen noch vorzuziehen sep, obgleich ich zugebe, daß, wie einer und der andere bei uns beschaffen ist, beide leider nicht viel taugen.

12.

We then the read on the second of the

# Gin patriotischer Gedanke.

Der Buftand eines Staates, ben man Ucbervolferung nennt, tritt nicht blog ba ein, wo wortlich bas Land nicht mehr zus reicht, um die Menschen zu ernahren, fonbern ichon ba, mo eine weit fortgeschrittene Civilifation bem moralischen Drange nach Thatigfeit und Berbefferung eine fo allgemeine Berbreitung gegeben bat, baß Biele bas Bedurfniß zu Saufe nicht mehr beftreis ten zu konnen glauben. Go leidet Groß: britannien fcon im boben Grade an Uebers volkerung, obgleich vielleicht ein Drittheil bes Landes noch ohne Cultur baliegt, ober nur jum Bergnugen bienenb, boch feinen Ertrag gemabrt. In einem folchen Buftande find Colonicen als Ableitung ber unruhigen Beifter einem Staate fast nothwendig, und mehr ober weniger entfernte, fortwährende Ariege gegen minder cultivirte Bolfer nuglich.

Ein Staat, der sich diese Abflusse bei Uebervolkerung nicht verschaffen kann oder will, wird durch unausbleibliche innere Unruben zuletzt das Opfer davon fenn.

Es könnte scheinen, man wolle hier wies ber ben nichtswurdigen Grundsätzen verz gangener Jahrhunderte das Wort reden, die als Norm ausstellten: daß die politische Moral eine ganz andere, als die des Einzelnen senn musse. Dem ist aber nicht so. Dieselben Grundsätze des Rechts und der Gerechtigkeit gelten gewiß für den einzelnen Menschen, wie für die ganze Menschheit, aber auch die Moral kann, eben so gut von Seiten der Großmuth als des Egoismus, übertrieben werden, und hier kommen wir allerdings auf einen gewissen Unterschied. Nämlich der Einzelne kann mehr als recht, er kann ebel handeln, indem er sich

Undern aufopfert. Gin Staat aber barf dieß nie, weil er, als Bertreter einer Maffe, dann fatt edel nur unbefugt und ungerecht handeln wurde.

Mun wird es mobl Niemand beffreiten wollen, bag jeder einzelne Mensch bas uns bedingte Recht ber Gelbsterhaltung babe. Benn z. B. Jemand im Erfaufen begriffen ift, fo hat er bas Recht, jeben neben ibm Schwimmenden zu ergreifen, auf die Ge fabr, biefen mit erfaufen zu machen, um fich badurch mo moglich felbft gu retten. Eben fo bat ber, welcher fonft verbungern mußte, das naturliche Recht, ein Brod gn nehmen, wo er es erlangen fann, und man bat fogar ben Dachbeder nicht getabelt, ber, als fein Bordermann, vom Schwindel befangen, ichwantt, in ber fichern Boransficht; daß ber Kallende ihn und die Dachfolgenden mit herabreifen muffe, felbft ben nicht mehr zu Rettenden ergreift und feitwarte in ben Abgrund schleubert.

Ich halte es baber auch bem Staate ers laubt, und fur fein Recht, wenn er in feis nem Innern ben Reim eines burch gewohnliche Mittel nicht anwendbaren Verderbens emporschießen fieht, einen Abfluß beffelben babin zu leiten, wo biefer überbem nach furgem Uebergange nur belebend und nutslich wirken wird - benn jede Groberung burch eine civiliferte Dacht wird ber Beficaten jum fpatern Bortheil gereichen. Co wurde ce eine Boblthat fur Ufien fenn, burch Rugland erobert zu werden, nud fur Rugland bagegen ift es ein Glud, biefe Ableitung innerer Gefahren immer zur Sand au baben. Done ben Turfenfrieg batten bie Unruhen in Rufland bochft mahrscheinlich einen fehr bedeutenden Character angenommen und die Theilnahme ber polnischen Armee an biefem Turfenfriege, ober gur Befreinng Griechenlande verwendet, wurde eben fo mahrscheinlicherweise bie Infurrection in Volen verhindert haben. 11

Aber auch Preußen naht fich ichon bem Buftande ber Uebervolferung in diefem Ginne, fo wie ibn Franfreich und Gudbeutschland langst erreicht haben, und er ift vielleicht eine Saupturfache bes unruhigen Treibens iener Lander, ba Frankreich im Berhaltnif feiner Große viel zu wenig Abfluß nach aus Ben, Guddeutschland aber außer feinen Muswanderungen auf's Gerathemobl, aar feinen befitt. Man hat bort in Constitutionetheo: ricen und reprafentativen Berfaffungen bie Bulfe gesucht, ohne fie sonderlich zu finden; benn die Form allein, sen sie auch die beste, thut es noch nicht. Mur wo die Menfchen felbft zum Gefühl ihrer Burbe gefommen find, burfen fie auf mahre Freiheit hoffen. Bis babin ift fie bei jeber Art von Berfaffung unmöglich, bann aber tritt fie ein trot jeber Berfaffung.

Doch biese schon einmal berührten Bestrachtungen murben mich viel weiter führen,

Cutti Frutti I.

ale ich hier zu gehen gebenke; ich komme auf unfer Land zuruck.

Preußen, sagte ich, naht sich anch dem Zustande, wo dem Drange nach Thatigkeit der Spielraum bald zu eng werden wird. Sein Handel, seine Fabriken steigen täglich; — Dank der moralischen Freiheit, die wir im Allgemeinen mehr als and're Bolker genießen und die, ohngeachtet der absoluten Form unserer Versassung eben aus einer mehr als anderswo fortgeschrittenen allgemeinen Intelligenz entspringt, eine Intelligenz, die beim Herrscher auf dem Throne ansängt und sich bis auf die letzte Classe herab erstreckt.

Es fehlt also, meines Bedünkens, Preus gen zu immer steigender Macht und Gluck nichts, als ein Abfluß feiner Kräfte nach entfernten Gegenden, da eine (vielleicht noch mehr zu wünschende) Ausdehnung derselben in der Rahe vor der Hand noch nicht ers wartet werden darf, obgleich auch sie mit

der Zeit ohnfehlbar ftatt finden wird — denn das allgemeine Streben der Civilifation nach großen Staatenmaffen ist zu unverkennbar.

Warum sollte nun, frage ich, Preußen ganz bavon ausgeschlossen senn, sich eine Seemacht, wenn auch im mindern Grade, zu bilden, b. h. nicht so bedeutend, um Seefriege mit europäischen Seemachten zu führen, aber doch hinlänglich, um sich Coslonicen zu erobern, die in kurzer Zeit sich selbst zu erhalten fähig senn wurden und die dazu dienen mußten, dem preußischen Handel seste Unhaltspuncte in andern Weltstheilen zu sichern.

Man behauptet oft: 20,000 Englander seven hinlanglich, ganz China zu erobern. Ohne an ein so abenteuerliches Unternehmen zu denken, so ist es doch die Frage: ob nicht z. B. der Besitz einiger Inseln in den chinesischen Meeren einen umfassendern Handel mit China, wie mit andern assatis

chen Reichen begründen und beschützen konste, der dem Mutterlande einen großen Zusssum son Reichthum gewähren wurde. Warsum soll den Engländern allein immer jeder Wortheil dieser Art zufallen, warum sollten sie das Necht haben, ihn sich bei allen passenden Gelegenheiten zu gestatten und jedem Andern zu verwehren? Ja die in der Welt so gewaltig gewordene öffentliche Weinung hat die englische Macht in dieser Hinsicht schon beschränkt, und wir sehen, daß sie die Franzosen an der Eroberung von Algier nicht gehindert hat, welche sie, nur vor wenigen Jahren noch, ganz sicher nicht geduldet haben wurde.

In einem folchen Befitz mare auch ein preußisches Botanybay zu grunden, um bie

<sup>\*) 3</sup>ch glaube bei allem bem, es ift boch nur bie fleine engtische Fregatte bei der Pfaneninfel, bie mir ploblich einen solchen maritimen Enthuflasmus einflößt! und dann: daß fur bas Diminutiv. Schiffden unfere havel bennoch immer zu feicht ift. Wie ärgerlich!

Todesftrafe aufheben und unfere Berbrecher wieber zu nublichen Burgern und zu Batern eines neuen Bolfes erheben zu fonnen. Dielleicht konnten wir bei diefer Gelegenheit auch die Balfte unf'rer Advocaten los werden und allen übrigen unruhigen Ropfen zugleich ein Afpl bort anweisen. Ja, ich felbst ginge gern ale Volontaire mit, und, wie mein Bermandter "Latour d'Auvergne" erfter Grenadier von Frankreich murde, murbe ich mich bemuben, in jenen fernen Lanben als "erfter preußischer Todtenkopf" aufzutreten. Babrhaftig, ich rathe ber Geehandlung, bie Sache in ernftliche Ueberlegung zu nehmen. Sie fann baburch noch eine Urt von ofiinbifcher Compagnie im Aleinen werben, und fich in China mehr Ruhm erwerben, als ibr ber Sandel mit Thee und chinefischen Curiofis bis jest Gelb eingebracht bat.

# Mro. 13.

Bir haben vorher von Sclaverei gesprothen, und gewiß: bas lachenbite Bort in unf'rer Beit ift Freiheit, bas finfterfte Sclas verei. Und bennoch tonnte man fagen: baß bas Schredliche ber lettern eigentlich nur in unf'rer eigenen Unvollfommenbeit und Schlechtigkeit liege. Der Buftand ber Sclaverei an fich - ich meine bie unumschrantte Macht einer Classe über die andere - ift in fo weit noch grade fein Uebel zu nennen, eben fo wenig, ale es unfere gange Existenz überhaupt ift, denn - find wir nicht fammts lich die allervollkommensten Sclaven einer bobern, unbefannten Macht, und bleibt bem Menschen, wie bem Sclaven, bei ben furchts baren Martern, benen beibe oft unterliegen muffen, ein and'rer Troft, ale ber ber eig's nen Gesinnung? dieser kann zweierlei Art senn: entweder fließt er aus der frommen Ueberzeugung, daß, es gehe uns, wie es wolle, ein liebender Gott, ein vollsomm'nes Wesen alle Dinge leitet und sein weiser Rathschluß, wenn er gleich unsern trüben Augen unerforschlich bleibt, doch immer nur ein Gutes und Nothwendiges bezwecken musse — oder er entsteht aus dem eig'nen beruhigenden Bewußtsenn; nach bester Ueberzeugung gut und recht, d. h. im Gleichgezwicht mit sich selbst gehandelt zu haben, und dann mag die ganze Holle toben, der Starke und Gerechte sieht fest wie der Fels im Meere.

Man nehme nun an, daß die Herren der Sclaven auch nur edle und gerechte Wefen, diese aber sehr mangelhafte waren, oder, was beinahe dieselbe Wirkung hervorbringt, daß sich die Sclaven dieß nur einbildeten (wie z. B. listigen Betrügern oft von einem fanatisch blinden Bolke die Macht jeder

Bedrudung und Grausamkeit mit Liebe eingeräumt und belohnt wird), so murde ber
Zustand ber Sclaverei nichts Schlimmeres
haben, als ber: Mensch zu seyn. Ja, in
bunkeln, roben und ungebildeten Zeiten mar
er beshalb eben wohl gar nothwendig.

Dieß Alles ift freilich sehr einfach, es scheint aber boch, daß wir erst ziemlich spåt dahinter gekommen sind, daß die moralische Kraft uns'res Geistes, auf sich selbst und eig'ne Beherrschung angewandt, leider ein zu elendes und gebrechliches Ding ist, um das die Menschen nicht jede zu große Gewalt, die man ihnen gestattet, sogleich miss brauchen sollten, und in Folge dessen daher endlich einzusehen, daß keine politische Bersfassung sie ihnen je gestatten durfe.

Wer die Lander felbst bereif'te, wo ber Weiße fast noch unumschränkt über feine schwarzen Sclaven gebietet, wer bort täglis cher Zeuge war, wie man die neu anges kommenen Europäer ihres Mitleids wegen

verspottet, und ihnen lachend guruft: "Ihr merbet balb anbere benfen lernen !" - ber erstaunt baruber, wie schnell bas Berg bes Menschen, trot Religion und Bilbung, bem Erbarmen und aller Nachftenliebe verfteis nern fann, wenn Gewohnheit und gefets lich erlaubte Bugellofigkeit ben Leidenschaften freien Spielraum gewähren. Es ist eine febr traurige Wahrheit, aber fie ift. nicht zu leugnen: ber Mensch ift bem Tiger weit naber verwandt, ale bem Lamme. Gine Luft am Berftoren liegt in feiner innerften Natur, und bat er Blut einmal gefostet, so verlangt er noch mehr. Im civis lifirten Europa, follte man fast glauben, befriedigte bieg Bedurfnig bie Jagd und von Beit an Beit ber Rrieg - auf ben Infeln aber bie Sclaverei - ein empbrenber Gedanke! Bei alle dem zweifle ich, ob wir, burch bie Urt, wie mir angefangen haben, bem Sclavenhandel entgegen zu arbeiten,

ben Negern wirklich eine große Wohlthat erzeigen. Denn, wenn es feststeht:

- 1) daß die Neger in ihrem jetzigen 3us ftande wirklich fur eine intellectuell unters geordnete Menschenclasse zu halten find, mas faum zu bestreiten senn mochte,
- 2) daß bei ihnen selbst die Sclaverei gleichfalls herrscht, und sie zum Theil dort als Sclaven noch ungleich mehr leiden, als bei uns, so mochte wohl fur das Bohl und die fortschreitende Civilisation dieser armen Race es weit zuträglicher seyn, den Ankauf und die Aussuhr der Sclaven in Afrika nicht zu verhindern, dagegen aber
  - a) die strengsten Strafen auf ihre schlechte Behandlung sowohl bei'm Transport auf bem Schiffe als spater zu setzen,
  - b) das ganze bisherige Berhaltniß des Sclaven zum Herrn einer humanern Gesetzgebung zu unterwerfen, die, indem fie dem Herrn ben Nuten ber gezwung'nen Arbeit bes-Negers läßt,

zwar bas eigentliche Sclaventhum wo nicht ganglich aufhebt, boch im Wesentlichen motivirt,

- c) überhaupt die Zeit des Dienstes der Sclaven, soweit er gezwungen ift, nur auf eine gewiffe Anzahl von Jahren zu fixiren, und endlich
- d) bafür zu forgen, daß nach Ablauf dies fer Zeit, diejenigen Neger, welche nicht freiwillig als Lohnarbeiter fortdienen wollten, in freien Colonieen, gleich den Armencolonieen in Holland vereinigt wurden, wo sie ihren Unterhalt fanden, und zugleich sich durch gemeinnützige Arbeit um den Staat verdieut machen konnten.

Dieg wurde die transportirten Neger selbst zu etwas Besserm heranbilden, und sie so für einstige vollständigere Freiheit reif mas chen, wo dann diese von selbst eintreten mußte, während die jetzigen Maßregeln, wie bekannt, dem Sclevenhandel keines wegs gesteuert haben, und das außere Loos bieser Unglucklichen nur dreifach schrecklicher gemacht, bei ihnen selbst aber eine trügerissche und ungewisse Hoffnung erweckt, die ihren Zustand durch Zweisel und Ungewissheit auch moralisch und innerlich unglucks licher als früher werden läßt.

Uebrigens ist es leicht möglich, daß die Entdeckung des Nigerlauses eine ganz neue Aera für Afrika hervordringen, und das Uebel dort in der Wurzel angreisen wird, indem es jene Völkerschaften in ihrer eigenen Heismath einer höheren Eultur entgegenführt. Bon der jetzt in England sich vordereitens den Sclavenbefreiung darf man sich, fürchte ich, weniger Gutes versprechen, eben so wesnig wie von Anwendung der constitutionels len Principien in Portugal und Spanien. Dergleichen Zuständen muß von innen heraus, nicht von außen herein abges holsen werden.

#### Mro. 14.

Die Tugend mare ein Wahnsinn, hat Jemand geschrieben, wenn Gott nicht hinster uns ftande.

Ja wohl! kein irdisches Wesen konnte nur auf den Gedanken der Tugend kommen, wenn eine hohere Macht sie uns nicht offenbart hatte; denn auf der Erde ist wahrslich ihre Heimath nicht, und sie dort so wenig beliebt, daß eine vollkomm'ne Tusgend gewiß nur in der Einode einen sichern Zusluchtsort vor Verfolgung und Versderben sinden wurde. Glücklicherweise kommt es aber nicht zu einem so trostlosen Schauspiel, da die Menschen, wie Machias vell behauptet, nie den Muth haben, wes der durchaus gut, noch durchaus schlecht zu senn.

# Mro. 15.

Man mag noch fo viel mit redlichftem Gemuthe forschen, noch so viel philosophische Spfteme ftubiren, und fur eines ober bas anbere Partei faffen, immer wird man fich gulett gefteben muffen, bag bas einzige und hochfte Problem ber Speculation "Gott" unfrer Raffungefraft bennoch entschwindet. Gin Absolutes, Abstraftes, ohne Perfonlichfeit ift eben fo wenig ber mahre, lebenbige Gott, ben unfere Frommigkeit bedarf, als eine Perfonlichkeit ohne vollständige Durchs bringung bes gangen Univerfums und Gines fenn mit ihm unferer Bernunft genugen fann; aber eben bie Bereinigung biefer beis nothwendigen Gigenschaften Gottes: perfonlich und Alles in Allem zugleich zu fenn, hat meber Spinoza, noch irgend einer

feiner Nachfolger ber populairen Faffunges fraft (und uber biefe erhebt fich auch bie meinige nicht) wahrhaft begreiflich machen tonnen. Wir brauchen bieg auch im Grunde ja nicht, benn fublen thut Gott ein Jeber - wenn wir ihn aber, fo zu fagen, zugleich feben und greifen wollen, fo bleibt une gulett boch nichte übrig, ale une von Gott ein Bild in bochfter, bentbarer, menfchlis cher Bollfommenheit zu entwerfen und bies fes anzubeten - mas man benn febr fuge lich die mahre Menschwerdung Gottes nennen konnte. Dieg ift auch von jeher ber 3med aller positiven Religionen groberer und feis nerer Urt gemesen, welche, feit es Menschen gibt, mit mehr ober weniger Erfolg und . nach bem Stande ihrer Cultur und ihrer Beit ein folches Bild aufzustellen bersucht haben. Es folgt baraus gang naturlich, daß diejenige Religion, welche das edelfte Ibeal erdacht, ein folches, das Gefühl, Bernunft und Berftand am meiften befriedigt,

auch die befte und empfehlenswerthefte fenn wird. In biefem Sinne muß nun jeber benkende und gebildete Mensch; fo lange bie Belt noch feine bobere Steigerung fennt, aus vollem Bergen ein Christ fenn, um fo mehr, ba in biefer Lehre bas 2Bers ben und nie rubende Fortbilden eben ein Befentliches ift. Dur burfen bann, meis nes Erachtens, feine Priefterschaften wie fie bisher existiren, dieß ewige Fortschreis ten, zu verfteinern trachten, indem fie gus gleich allein die privilegirte Leibwache und unwandelbare Ariftokratie des bimmlifchen Reiches ausmachen wollen, die in Relis gionefachen wenigstene gewiß nichte taugt, weil baburch jedesmal bas gottmenfche liche Ibeal wieder jum Alltagemenschlichen berabgezogen wird, und Leibenschaften, oft bie gehäffigsten, bas Beiligfte berbunkeln muffen.

Der achte Protestantismus will nun auch

etwas Besseres, ist aber leider noch wenig durchgedrungen.\*) Erst wenn der Geistliche nichts weiter als Borbild der Tugend, lies bender Lehrer und Erklärer der heitigsten Besdürfnisse des Menschen, wahrer Seelsorger für Alle, sie nennen sich nun Juden oder Christen, Türken oder Heiden, wird seyn wollen, ohne Anspruch auf ausschließliche und politische Aufrechthaltung seines Glausbens von Staats wegen, ohne eine, noch irs dische Zwecke nebendei beabsichtigende Tensbenz, ohne handwerksmäßigen Zwang dogs

Der Geist unserer Zeit und das Christenthum,

<sup>\*)</sup> Gin Bud welches dieß frafts, machts und lichtvoll befordern helfen, ift im vorigen Jahre erfchienen. Es heißt:

oder Beweis, daß das mahre Bedürfniß der Rirche Christi auch Bedürfniß der Zeit sen. Für Denkende von jeder religiösen, philosophischen und politischen Confession. Bon Johann Friedrich Vetrick, weiland Superintendent, Consistorials Affessor und fürstl. Pückler: Muskan'schem Hofeprediger. Stuttgart. Hallberger'sche: Berlagds handlung.

matischer Schulmethobe, und ohne ben unmurbigen Modus feiner Bezahlung - erft bann, fage ich, wird die Rirche mahrhaft bas hochfte Inftitut zur Bildung und Beredlung bes Menschengeschlechte werden. Dann wird Chriftus wiedergefommen fenn und bas taufendjahrige Reich beginnen, mit einer practisch religibsen Beit in bochfter Rlarheit, wo man nicht mehr barnach fragen wird, was man glanbt, fondern nur nach bem, was man thut; der grelle Gegenfat ber beutigen, eben fo unreligiofen, ale vollstanbig verwirrten und egoistischen Zeit, die man vielleicht am besten ale die juriftische bezeiche nen konnte, weil fie nur auf bas leibige Mein und Dein, und den ewig baraus folgenden Zwiefpalt in allen Beziehungen, melde die Menschen mit einander berbinden, gegrundet zu fenn icheint.

#### Mro. 16.

Jemand fagt in einem beliebten Buche ganz richtig: "Eine Entartung ber Kunft kann nie ausbleiben, wo man sie ganz ber Religion entfremdet;" setzt aber bann hinzu: "Musik ist die einzige Kunst, die noch ein integrirender Theil uns?res Gottesbienstes ist, darum muß man sie brauchen als das einzige Mittel, um wieder eine innigere Berbindung aller Kunst überhaupt mit der Religion herbeizusühren."

Dieß ist ein seltsamer Schluß. — Die Runft ist ja eben entartet, weil das achte religibse Gefühl, wie alle Poesie, in der jestigen Epoche so schwach im Menschen geworden sind. Last diese erst wieder erstarsten, so werden auch die Runste wieder blushen, aber nicht umgekehrt. Wenn ce zu

biesem Erstarken Musik bedarf, so wird vielleicht das wirksamste Conzert, ein dreis figjähriger Kanonendonner, das Jammers geschrei von hundert tausend Pestkranken, einige Erddeben und eine partielle Sundsstuth senn.

THE LODGE TO SHOW

# Mro. 17.

Diele finden es fonderbar, daß die Bemobner ber vereinigten Staaten, trot ibres icheinbaren Mangels an Phantafie, und gang im Wegensat zu ihrer großen, politischen Aufflarung bennoch, in ber Mehrheit, einem eben fo lächerlichen, ale fanatischen religibsen Sectengeiste ergeben find. Doch fcheint mir bieg nur naturgemäß. Junge Nationen (und jung ift ber Amerikaner, wenn gleich ein junger Riefe, ber ichon in ber Wiege Schlangen gerdrudte) find immer mehr religibe, alte ffeptischer gestimmt, wie auch bas Rind blind. lings glaubt und bas Alter, vielleicht eben fo blindlinge, zweifelt. Junger Thatkraft ift der Glaube - Die Grundlage der Relis giofitat - angemeffen, fpater erscheint erft, mit abnehmender Thatfraft und mehr Er: fahrung, die Periode des Reflectirens über fruheres Sandeln - die Grundlage ber

Philosophic. Ginft werden fich vielleicht beibe Anfichten so durchdringen, daß fie ein ganz Neues bilben.

Wer indeß unter dem Bestehenden zu wahlen hatte, mochte wohl am liebsten wieder
glauben, wenn er nur konnte. Denn ce als
eine Pflicht von dem zu verlangen, der über
diese Lebensansicht einmal hinaus ist, ware
buchstäblich nichts And'res, als Jemand zwingen zu wollen, daß er wieder jung werde.
Das ist unmöglich. Kindlich kann eine Nation von Neuem nicht mehr werden, wohl
aber Einzelne kindisch, wie z. B. die heutigen Frommler.

Gott ber Allgutige hat aber in seiner Beisheit bas rechte Mittel, auch dieses Bunder
neuer Jugend auf and'rem Bege fortwährend
zu bewirken, schon von Anfang an bestellt,
einen von Ewigkeit zu Ewigkeit sich immer
wiederholenden, ohnsehlbaren Berjungungsprozeß für Alles, was ist. Er heißt: —
ber Tod.

# Mro. 18.

Diejenigen Polititer, welche ben Erfolg einer Sache von ber Vorfebung erwarten. weil fie menschlichen Begriffen nach gerecht ift, haben, von allen religibfen Theoricen abftrabirt, die Geschichte nicht ftubirt. Sie murben baraus hinlanglich fich überzeugen tonnen, daß bie Borfebung, welcher unfichtbaren Mittel fie fich auch gur Leitung ber Weltbegebenheiten bedient, boch nie verhindert, daß bestehende Ursachen auch ihre analogen und nothwendigen Wirfungen baben. Es wird alfo auch bie gerechte Sache nur bann immer fiegen, wenn fie zugleich bie ftarfere ift, wiewohl eben diefe Gerechtigs feit berfelben oft ihre Starfe werben fann, gewöhnlich aber erft etwas fpåt als folche fich ju bemabren pflegt. Selft Euch felbft, fo wird Euch Gott helfen, ift, recht verftanben, eben fo driftlich und fromm, ale bernunflig.

Der Erfahrung nach betrachtet, muß man überdieß leider gestehen: die schönsten Resdensarten halten nicht Stich im Gewirre bes Lebens; und alle die herrlichen Dinge, als Recht, Billigkeit, Freiheit, Tugend, Bergeltung — sie treffen und äffen, und schwankend ist ihr äußerer Erfolg. Nur eins auf dieser Welt ist immer des Erfolges sicher, so lang es sich zu erhalten verssteht — die Gewalt.

# Mrs. 19.

Leute von Genie und vielem Ehrgeiz find ben Gouvernirenden gewöhnlich nicht fehr angenehm. Demohngeachtet ift es nur die Politik der Schwäche oder des Uebermuthe, die sie entfernt und ihnen Geringschätzung zeigt.

Die Klugheit wird das Gegentheil gebiesten, um sie zu beschäftigen und zu gewinsnen, auf der einen Seite unschädlich, auf der andern nuglich zu machen. Selbst ein Mann wie Friedrich der Große hatte es zu beklagen, einst Laudon einer üblen Laune aufgeopfert zu haben, und die Boursbons wurden wahrscheinlich ihrem harten Schicksale entgangen senn, wenn ihr nichs Tutti Frutti I.

tiger Hof, so wie der eben so eitle als uns fahige Reder verstanden hatten, Miras beau besser zu wurdigen und ihn mit Runft zu behandeln.

HE 10: 20:00 1 1 1 10:00

# Mro. 20.

Der Minister, welcher die Einverleibung Polens mit Rußland, und die Aufhebung seiner Constitution unterschrieben, hat ein Grab, jum Namensanfang (Grabofsky).

Ift dieß fur une Deutsche eine Bors ober eine Nachbedeutung?

Was dagegen jedenfalls eine freudige Borbedeutung genannt werden muß, ift die überraschende Nachricht: daß einem russischen Minister ein fremder Orden, erblich in seiner Familie, verliehen worden ist. Wie schon! während die gottlosen St. Simonianer selbst die Erblichkeit von Haus und Geld und Hof ausheben wollen, läßt die russische Persische Morgenröthe (benn um einen persischen Orden handelt sich's) uns

fogar die gufunftige Ordens: Erblichkeit und gewiffermaßen Unfterblichkeit hoffen. Auch ift dieg nicht mehr wie billig. Es find ber Orben zu viele geworden, um nicht bie aufmerksamfte Gorge aller Regierungen auf fich zu gieben. Dach fo vielen Emancipationen unf'rer Tage, wie - ber Bblfer (mer horte nicht bavon), der Rinder (man betrachte unfere Erziehung), ber Pferbe und Efel (S. Schefer's Novellen), ber Bauern (v. preußische Ablbfungegesete), ber Sclaven endlich und ber Juden (laut ben englischen Varlamenteverhandlungen) - burfen wir auch eine Emancipation ber Dr= ben erwarten, und ber Tag ihrer allgemeis nen Erblichsprechung wird ein Tag bes Segens und ber Freude fur Biele fenn.

## Mr. 21.

Ich schmolle oft mit den Englandern, eben weil fie so groß sind, und doch zuweilen wieder so klein!

Seute aber, als ich das Zeitungeblatt aus der Hand legte, fühlte ich mich von inniger ungetheilter Verehrung für sie durche brungen. Diese Emancipation der Juden, deren ich eben erwähnte, ist wahrlich ein ernstes und glorreiches Zeichen des Fortschritts ihrer geistigen Cultur und wird für sie selbst zur Milberung und Anftlärung ihrer Religionsbegriffe die wohlthätigsten Folgen haben; denn ein Schritt im Guten sührt eben so sicher zum Vessern, als ums gekehrt das Wose "immer Woseres muß gesbären." Heil dir also, edles Bolk, das uns in so Vielem schon vorleuchtete, und nun

auch die Art an jene stupide Barbarei geslegt hat, mit der wir im ganzen Europa so lange Zeit, zu unf'rer ewigen Schmach, eine zahlreiche Classe unf'rer Mitmenschen verfolgten, und erst felbst verderbten, um sie nachher dieser Berderbniß wegen anklasgen zu konnen.

Es ift ein schoner, endlicher Sieg ber Menschlichkeit und Gerechtigkeit, ber Welt zum Beispiel aufgestellt, und wir wollen gern einen Schleier darüber decken, welche Tendenzen zu derselben Zeit bei uns in diesser hinsicht laut wurden. Ich weiß nicht, wie andere Christen darüber denken, aber was mich betrifft, so kann ich wohl sagen, daß, seit ich zu Verstande gekommen bin, ich nie einem gebilbeten Juden begegnete, ohne mich gewissermaßen vor ihm zu schämen, indem ich lebhaft fühlte: daß nicht wir zur Verachtung seiner Glaubensgesnossen, wohl aber er zur Verachtung ber un Prigen ein Recht habe.

Es wird nun auch dabei nicht bleiben. Die heutige Zeit mit all' ihren Mangeln und Geburtsschmerzen, tritt dennoch schnell ein gehässiges Borurtheil nach dem andern in den Staub, und wenn sie auch durch ungeschickte Auffassung zuweilen nur wieder eine, momentan erfolgreiche, Reaction bes wirkt, auch oft selbst das arme Rind gleich mit dem Bade verschütten will, so muß sie, nach dem göttlichen Gesetz, am letzen Ende doch unsehlbar dahin kommen, woshin sie steuert — zum Reiche der Bersnunft.

Uebrigens bleibt es boch ein merkwurbiges Zeichen ber Inconfequenz bes menschlichen Geistes, daß in derselben englischen Parlaments-Sitzung der edle Borschlag zur Emancipation der Juden, und die lächerliche Bill für bessere Heilighaltung des Sonntags (nach welcher unter andern Jeder in Strafe verfallen soll, der am Sonntag Zeitungen liest, oder sich nur nach einer politischen Nachricht erfundigt, nebst vielem bergleichen Unsinn mehr) zugleich zur Discuffion kommen konnten, und nur eine eben so kleine Mehrheit fur die erste gunftig, als fur die zweite NarrensSchellen-Rappens Bill ungunftig entschied.

#### Mro. 22.

# Trocknere Variation auf ein früher berührtes Thema.

Dhne Zweifel nimmt der Stand der Grundbesitzer eine der wichtigsten, wo nicht die
wichtigste Stelle in der Gesammtheit des
Staates ein. Demohngeachtet scheint es,
daß bei uns kein anderer Stand, befonders
der mit dem Abel belastete Theil desselben,
nach und nach immer mehr von seiner Geltung verloren hat, ja der Einzelne dieser
Classe sich jetzt wohl selbst nichts weniger
mehr als hoch anschlägt, wenn er außer seinem Landbau nicht noch and're Aemter befleidet, oder andern Geschäften obliegt.

Diele Ursachen haben zu diesem fast beisfpiellos schnellen herabsinken beigetragen,

welche zum Theil die Zeit unabanderlich mit sich führte. Manche dagegen sind selbst verschuldet. — Zu den Letzteren gehort viels leicht ein verhältnismäßiges Zurückbleiben der Mehrheit dieser Classe in Kunst und Wissenschaft, ja, es thut mir leid es zu sagen: ein sich wesentlich unasthetisch zeis gender Sinn der vaterländischen Landbesitzer, und noch mehr vielleicht als dieß, der Manzel an Begnügung, an eig'ner Achtung für ihren Beruf.

Wenn der Geistliche zufrieden ist Geistlischer zu senn; der Soldat (ich spreche hier nicht von der Landwehr, die ihrer Natur nach freilich Vielerlei senn muß) nur Soldat, der Jurist nicht zugleich Kausmann und der Kausmann nicht Jurist senn will, so scheint der Gutöbesitzer allein, sobald seine Vildung über die gewöhnliche Stufe nur in etwas hinausreicht, auch noch nesbendei Staatsdiener, oder Soldat, oder Hofmann, oder speculativer Kausmann, oder

wohl gar Alles zusammen fenn zu wollen. Sat er aber biefen unpaffenden Chrgeiz auch nicht, fo glaubt er boch wenigstens, fich mehr als Undere von feinem Beruf frei machen ju durfen, um: fein Leben ju genießen, wie man es zu nennen pflegt, und sucht diefen ichmer zu erjagenden Genuß - wenn er eben als 3 weck gesucht wird, einen gros Ben Theil des Jahres bindurch bald in der Refidenz, bald auf Reifen u. f. w., in der Regel aber fiete wo andere ale zu Saufe. Nur die Noth, der Mangel halt ihn an bem Orte anhaltend gurud, wo er eben Diefen mabren Lebensgenuß finden und die ibm ju Bergnugungen übrig bleibenben Mittel bagu anwenden follte: fein Befitthum nicht nur zu einem einträglichen, fonbern auch wurdigern und angenehmern Aufenthalt umzuschaffen, ale ce in ber Regel bei une der Kall ift; ein Bestreben, welches jedenfalls meit einfacher mare und ihm weit naber lage, als feinen Ueberfluß ans

bermarte, ohne irgend ein bleibendes Res fultat, unnut ju verwenden.

In neuester Zeit haben fich zwar biefe getabelten Unfichten schon in etwas geanbert bie nothwendigen Rolgen ber fruhern Berfahrungsweise find aber auch leiber bereits nur zu bielfach eingetreten, namlich Deteriorirung ber meiften Ritterguter in Bezug auf ihren Werth, und noch weit mehr Bernach= laffigung berfelben binfichtlich ihres außern Glanges, Berichuldung bes größten Theils berfelben burch bas gange Land, und baraus immer mehr überhand nehmender Miferedit ihrer Befiger. Und boch mochte bei richtiges rer Beurtheilung bes inne habenben Standpunctes, und bei großerer Liebe ju bems felben, vielleicht fein Wirfungsfreis belobnender, ehrenvoller, verdienstlicher um ben Staat felbft, und zugleich reicher an viels fachem Genuß gemesen fenn! Ja, ohngeache tet ber fo febr bejammerten bofen Beiten, ohngeachtet der langen Litanei von Rlagen,

ale z. B. über zu ichwere, unverhaltnigmäßig vertheilte Abaaben, über eine besonders fliefmutterliche Behandlung der Grundbefiter bon Seiten bes Gouvernements, bas, wie bie Unzufriedenen behaupten, alle Staatslaffen in letter Inftang auf ben Landbewohner faft allein zusammenbaufe und ben Capitaliffen ziemlich leer ausgehen laffe; über die Berwirrung und Ungahl ber Gefete, namentlich uber die Mangel des bestehenden Sopothekenrechte, welches burch Langfamfeit und Deinlichfeit bes Berfahrens allen Crebit zerftore, und an beffen, wie ber übrigen Befete Revifion, man amar fiets arbeite, aber nie ein Refultat zum Borichein bringe; ") uber eine ju langfame, ju theure und ju fchreibfelige Inftizverwaltung, die ohngeachtet aller Milbe

<sup>\*)</sup> Der junge Baumgartner in Leipzig gibt jest ein Repertorium aller in den prenfifchen Staaten geltenden Gesetze herand, und rechnet auf 20—50 Bande, sowie auf einen Zeitraum von 20 Jahren, ehe die Revisson biefer Gesetze beendigt, und bas Werk baburch umnit wirb.

und Liberalitat ber Befinnung fur die Schulbigen, bennoch fur ben unschuldigen Burger brudend werde, indem fie, fatt, wie es ihr Beruf fen, Streit mit Schnelle zu schliche ten oder ihn zu verhindern, im Gegentheil burch ibre Organisation Prozesse, wie Pilze ein befruchtender Sommerregen, unzählbar aus bem ergiebigen Boben bervorlode und pflege; uber zu vieles Ginmischen ber Beborden in alle Privatverhaltniffe, wie ju vieles Bevormunden und Regieren überbaupt, bem Rrebeschaben ber neuern Beit; bor allem aber über die ftete gunchmende Bahl, und ben, unter einem fo gutigen und wohlwollenden herrscher boppelt unertrage lichen, Despotismus ber gangen Beamtenbierarchie, welche ichon aus Inftinkt vorguglich den Grundbefiger als ihren nature lichen Reind betrachte, und ihn baber immer mehr und mehr wehrlos zu machen fuche, ein Uebel, das man gwar einfahe, ja jugabe, aber mit ju viel Apathie bennoch

immer mehr um fich greifen laffe u. f. w., - ohngeachtet biefer, ohne 3meifel febr übertriebenen, Rlagen, ja felbst ohngeachtet ber zerftorenden Urt wie die Ablofungegesette ausgeführt werden, fage ich, murben bergleichen Mangel und Migbrauche, wenn fie auch gang fo eriftirten, wie man fie schilbert, meiner Meinung nach, bennoch noch immer nur theilweise Berarmungen, nur zeitliche Entbehrungen und Migverhalt= niffe, aber nie fo bauernde Doth, fo vielfaden ganglichen Ruin, fo allgemeine Berabsetzung des Bobenwerthes auf dem Lande bervorgebracht haben, wie wir es jest leider fast burchgangig, ale bie eigene Schuld fruberer Gunden, erleben muffen.

Der Art ift es benn, ich wiederhole es, auf ganz folgerechte Weise dahin gekommen, daß in unf'rem Baterlande, welches eine so bobe Stufe ber Cultur fur sich in Anspruch nimmt, der Landadel, oder Stand der Guts-besitzer überhaupt, weil er stets noch etwas

and'res fenn wollte, als wozu er berufen war, nicht nur fortwährend immer mehr verarmt, fondern auch in demfelben Grade in beribf: fentlichen Meinung finft, ale and're Stande in berfelben fteigen. Seine Mitglieder nach ihrem eig'nen Dafftabe gemeffen, pflegen nun wirklich nur bann noch im Publico, wie bei ber Beborbe, Unfeb'n ju genießen, wenn fie jugleich mehr oder weniger ale bloge Gutes befiger find, besonders, verfieht fich, wenn fie ale Rathe irgend einer Claffe mit Staates angelegenheiten zu experimentiren befugt murben, obgleich leiber in ben meiften Fallen biefer Art mohl ber Staat eben fo menia, als ihre Guter großen Nuten bavon verfpuren mogen.

Man werfe mir hier nicht ein, baß in constitutionellen Reichen die großen Grund, besitzer, die Aristokratie, ebenfalls einen bebeutenben Antheil an ben Staatsgeschaften nehme. Fur's Erste haben wir gar keine Aristokratie im mahren Sinne bes

Bortes (meiner Ueberzeugung nach auch gang entbehrlich in einem absolut regierten Staat, wo nur die Ariftofratie bes Dienftes gilt, aber gewiß ein unumganglich nothwenbiges Inftitut gur Bilbung einer fabilen und fraftigen constitutionellen Monarchie, fowohl zur Sicherung des Throns als ber Rechte bee Bolfe) fondern nur titus lairen Abel ohne Beruf und Bedeutung, an ihrer fatt, ein bochft trauriges Mequivalent! 3meitens aber ift ber Untheil an Staatege schäften bei einer achten Ariftokratie fo berfdied'ner Ratur, und bem eig'nen Befige fo angemeffen, ja mit ihm verwachsen, daß bie offentlichen Functionen jener Gutsherren, ftatt ihrem Intereffe je hinderlich ju fenn, baffelbe überall in gleichem Berhaltniß mit bem Bortheil bes Gangen nur beforbern muffen, vorausgefett freilich, baf die Individuen felbft von richtigen Staatsanfichten in ihrer Sandlungsweise ausgeben, mas aber eben die Bedingungen einer vernunft : und zeits

gemaßen Ariftofratie im Boraus berburgen wurden. Doch wie felten fieht man in Lanbern, wo schon abnliche Berhaltniffe, wenn gleich unvollkommen, bestehen, 3. B. in Enge land, ben Chef der Kamilie, den Grundbefiger, in den fpeciellen Dienst des Gouvers uemente treten - nur außerordentliche Ialente ober außerordentlicher Ehrgeig, ober ganglich gerruttete Umftande vermogen ihn in der Regel dazu, und der Fall gehort immer zu den Ausnahmen. Defto eifriger fuchen bagegen die jungern Gohne, ohne Landbefit und ariftofratische Befugniffe, fich bem Staatedienfte ju widmen, und find gewohnlich febr frob, ihre Laufbahn damit zu be-Schließen, daß fie fich ben Wirfungefreis und die Vortheile erworben haben und in Rube bas bermalten und genießen burfen, mas ben altern Brudern die Geburt ichon gab, und beffen murdige Ruhrung diefe baher vom Unfang an ale ihren mahren Beruf anseben.

Solche gludliche Verhaltniffe, welche lang.

fam erbluht, jenfeite bes Ranale eine fur lange Beit fo bewundernemurbig gebliebene Staatsmafdine bervorgebracht, und felbft bei monftrofen Mangeln und Migbrauchen, bennoch ein wohlthatiges, offentliches Leben und eine größere nationelle und perfonliche Kreiheit gegrundet baben, ale irgendwo im übrigen Europa zu finden ift, find uns icbod) fremb, und muffen une aus vielen Grunben hochst mahrscheinlich auch noch lange fremd bleiben. Erscheinen fie indef einft, fo werden fie, bem Kortschreiten ber Beit gemaß, fich nicht nur andere, fondern ohne 3weifel auch noch weit zwedmäßiger, beffer und felbft mabrhaft freier bei une gestalten - eine Soffnung auf die Bufunft, die nichts unrechtmäßiges enthalten fann. Da fie aber jett einmal nicht ba find, und in ber That auch mit bem besten Willen bon oben und unten, noch gar nicht ba fenn fonnen, une aber dafur fo Manches entschädigt und gewiß teine absolute Donarchie de jure, nur halb fo viel Freiheit de facto gewährt, als die unfrige, so ift nns vaterlandischen Landbefigern um fo mehr zu empfehten, bom Sundertften nub Zaufenoften ein fur allemal zu abstrahiren, nach Gothe's Rath, Politif und Staat fur fich felbft forgen gu taffen, und uns nur ber eig'nem, entweder ichon angebor'nen, ober fruh gewählten Bestimmung gang und allein zu widmen. Die, welche es versu= chen, werden babei negativ fich viele uns nute pia desideria und manchen Berbruß ersparen; positiv aber auch noch an fehr manniafachem, uuglichem Wiffen an baas rem Bortbeil, an Anseh'n, und wie ich glaube auch an Genuß und Bergnugen, nur ges winnen konnen. Dur muffen fie nicht mabnen, genug ju thun, wenn fie fich als Gutes befiger, bloß potenzirte Landbauern zu fenn bestreben. Damit zwar follen sie allerdings anfangen, aber bann, ihrem bobern Birfungefreise angemeffen, auch weiter geben,

und Alles Gute und Schone bes Lebens in ibren Bereich zu ziehen suchen, fo weit fie nur tonnen, boch immer mit Bezug auf einen bleibenden Bortheil fur ihren Befit. Ift also querft fur bie bestmodlichfte Bewirthschaftung ihrer Guter geforgt, fo wird bie afthetische Ausschmudung berfelben folgen muffen. Diefer fann fich bann jeber edlere Lurus, wie er bem Wefchmade bes Befigers am beften jufagt, anschließen, es fenen nun Sammlungen von Gegenständen ber Runft und ber Wiffenschaft, neue Zweige ber Inbuffrie, Mufterwirthschaften, ober andere gemeinnutgige Unftalten, furz Alles, mas in bem Bereiche ber Mittel liegt, um das Kamilien = Eigenthum fortwährend nicht nur werthvoller, fondern auch murbiger in feiner Erscheinung fur jebe Beit und in jebem Ginne ju machen.

So allein werden bann im Stillen bie Elemente wieder gegrundet werden, bie jest gang verloren ju gehen broben, und burch

welche eben eine dauerhafte Aristokratie hauptfächlich gebildet werden muß — nämlich ein ansehnlicher und einals der Stolz des Landes geachteter Grundbesitz, wie er z. B. England schmudt, und jeden Ausländer, selbst wider Willen mit einem wahren Respect vor dem Lande erfüllt, wo ein solcher Zustand des Grundbesitzes nicht nur einzeln erlangt, sondern bei den höhern Classen fast allgemein geworden ist.

#### Mr. 23.

Die Hoffnung verläßt uns zwar nie, aber sie blinkt meistens nur auf uns herab, wie jener Stern, den Tag für Tag, früh und Abend, der ermattete Wanderer wohl immer sieht, aber nimmer erreicht; der ihn bald als Lucifer, bald als Venus, bald als Morgenstern, bald als Abendstern anlächelt, und in dieser Viereinig oder Vierbeinigkeit fort und fort verrätherisch bethört. — Und doch — wer könnte ohne diese Täuschung leben!

#### 9tr. 24.

Freiheit der Presse scheint ein unentbehrs liches Bedürsniß unfres Geistes werden zu wollen, seit der Entdeckung der Menschenrechte; wie Thee und Caffee es für unfre Magen geworden sind, seit den Entdeckungen des Welthandels.

#### Mr. 25.

## Drei neue interessante löschpapierne Beitungs-Artikel.

- 1) In der Nacht vom 18ten jog in Pruntrut eine Ratte, unter bem Bortragen einer dreifarbigen Fahne mit wuftem Larm und dem Gebrulle: es lebe die Freiheit! aus einem Schlupfwinkel hervorbrechend, nach bem Amthause.
- 2) Man beforgt keine Hungerenoth mehr in Mastricht, da der Herzog Bernhard mit 400 Magen der Stadt zu Gulfe kommen wird.
- 3) Zwei Dampffchiffe, eins vom Saag, bas and're von Coln, find heute in Antwerspen angekommen und haben mit bem Besfehlshaber ber Citabelle eine lange Unterredung gehalten.

Margna 195 m-Tutti Frutti I.

Den neue enteresante lescipapierne

# Drei dem Vorigen analoge Regierungs-. m. portruff in Erlasse. 21 . ft . oir tunt

1) Die Regierung ju 3 ...., lange icon beruhmt burch ihre Genialitat, bebnte ihren Regierungseifer fogar einmal bis uber bie Landesgrange hinaus, indem fie furg nach Abtretung eines Theiles bes Ronigreiches M .... überfab, daß die Stadt U .... ihrem alten Beherricher verblieben mar, und in Diefem Brrthume befangen, bem bortigen Buchhanbler Schops wegen Berfauf eines verbotenen Buches ein Strafmandat gupen angelominen une baben mit fandte. Die furze Untwort war:

"Es muß mein Name Schops, wegen feiner großen Berbreitung in ber angranzenden Proving, wohl bie unschuldige Ursache senn, daß Eine Hochlobliche Resgierung zu 3.... mich zu den ihrigen zählt. Ich bin daher so frei, Hochdieselbe hiermit gehorsamst zu benachrichtigen, daß die Stadt U..., nach Bersicherung aller Geographen, annoch einen Theil der N... schen Lande ausmacht, und bis jetzt hier noch nichts verlautet hat, daß dieselbe einer fremden Regierung unterworsen worsden sen, weßhalb es wohl zweckmäßig seyn wird, wenn vor der Hand das gnäsdigst gegen mich erlassene Strasmandat ganz unter uns bleibt.

Giner hochweisen Regierung ju 3. fub-

F. Schope jun."

2) Dieselbe Regierung schrieb erft ganz turzlich an einen Landrath folgendermaßen: "Es ist nicht mehr zu bulden, daß, bei der graffirenden Biehseuche, fremde Ochsen eingelaffen werden. Daß solches be-

reits geschehen, barüber muffen wir Ihnen unfer Mißfallen zu erkennen geben, und zeigen Ihnen hiermit an, daß im Wieberbetretungsfalle Sie ohne Weiteres todt gestochen werden sollen."

Das große S mag freilich auf Rechenung eines humoristischen Abschreibers komemen, aber ber vortreffliche Styl bes Erlasses war zu verführerisch, um ihn mit so leichter Muhe nicht noch etwas zu versbeffern.

3) Der Schauspielbirector B.... bat um Erlaubniß, in L.... spielen zu dursen. Es wurde ihm abgeschlagen, weil schon ein Anderer, besser Protegirter, diese Erla bniß erhalten. Der Mundirende nahm aber die angemerkte Nummer der Versugung aus Versehen mit in den Text auf, so daß Herr B.... nicht wenig erstaunt war, fo'genden Bescheid zu erhalten:

"Die bon Ihnen erbetene Erlaubniß

fann aus 3345 erheblichen Grunden nicht genehmigt werden.

D. K. R. z. 3. 3. 3. 3weite Abtheilung."

#### Mr. 27.

### Ein Portrait.

Im Traum erschien mir neulich ein furchts barer Riese. Eines seiner Beine war der Thurm des Straßburger Munsters, das andere der von St. Stephan zu Wien. Seine Unisorm war himmelblau und an der linken Brust trug er die Benus und den Uranus, an der rechten drei Cometen. Sein Ropf war weiß gepudert, als sen es der eines Oberkammerherrn, und wie ich näher hinsah, war besagter Kopf nur der Tschims borasso.

Da streckte er bie Finger aus, bas waren bie Strahlen bes Nordlichts, und aus ben feurigen Farben fiel ein glubender Funke berab und wirbelte nieber aus ungemeffner Hohe, und wie ich ihm voll Entsegen mit

ben Angen folgte, so ward er bald größer, bald kleiner, gleich einem Irrlichte, bis er endlich bie Form eines Menschen annahm.

Die bas unbestimmte Wefen endlich vor mir ftand - ba mar es ber Teufel, und wir murden bald recht gute Freunde. Doch mein Simmel! wie gang anders ift biefer beschaffen, als man sich ihn vorstellt. -Mur ber veremigte Sauff, ber ebenfalls febr mit ibm litt war, bat uns irgend eine vernunftige Auskunft über ihn gegeben. 3ch stellte ihn nachher, als er mir schon gang alltäglich geworden mar (benn ber Mensch gewohnt fich an Alles), einer fehr liebens wurdigen Dame von meiner Befanntschaft vor, mit der er bann, wenn mich nicht Alles trugt, noch intimer wurde, als mit uns Beiden. Reulich fand ich nun, von ihrer Sand auf brei mit Rabeln an einander geftedte Bettelchen gefchrieben, eine Schildes rung meines auten Freundes, die von ihrem Schreibtisch gefallen mar. Die weibliche

Naivitat berfelben entzuckte mich. Sier bie trene Abschrift:

"Uch! — Satanas ift weder bafflich. noch trägt er Sorner. Auch ift er burchaus nicht mit einem . . . . wenigstens mit feis nem Pferdefuße behaftet. Derfelbe ift im Gegentheil febr wohlgewachfen, lang, fcmach. tig, von fehr geschmeibiger Geffalt, und feine Gliedmaffen alle von der schonften Proportion. Ud! hierin fehlt ihm nichts. Gein Auge funkelt wie ein Stern und wechfelt alle Augenblick. Eben fo belebt, voller Ausbruck und Beranderlichkeit ift feine gange Physiognomie. Im ruhigen Buftande erscheint sie oft schwermuthig, wie die eines Dichtere. Bornig fab ich ihn nie, gewohnlich fieht er freundlich und gutmuthig aus, zuweilen gar schwarmerisch, immer aber boch flug und verschmitt. Er gebehrbet fich außerft anftandig, errothet wie ein Dadden, wenn es Doth thut, und weint mit Leichtigkeit. Sein Saar ift mit bollifchem

Rabenschwarz gefärbt, nur ein rothes habe ich bemerkt, an ber linken Seite feines Stußbartdens, bas fich gar nicht vertilgen lagt. Die Karbe feines Gefichts ift blag, boch bie Saut febr fein und eben. Schmale Lippen, weiße Bahne, lange, garte Ringer, feine Ruffe. In der Rleidung ift er einfach, aber mit recherchirter nachläßigkeit. - Diefes inte reffante Menfere gebort gewiß zu feinen großen Liften, und ba er fo unbefangen und anmuthig bamit umber zu ichwanzeln weiß. bald mit vornehmen, bald mit berablaffenben Mienen, so merkt, wie ich wohl gewahr werbe, bas alberne Schaafgeschlecht ber Menschenkinder, welches nichts and'res, als einen Greuel und Sput in ihm fucht, niemals, mit wem es zu thun bat.

Am sichersten mare er aber boch baran au erkennen, baß er bas garstige Sohnen selten, bas Foppen aber nie laffen kann und boch leider auch babei nur einen steten Werber fur seinen eig'nen Dienst abgibt. Seine Talente find außerordentlich, man fann fich's wohl benken! sein Witz unerschöpflich, seine unverschämte Blodigkeit aber besonders unnachahmlich.

Er ist ein unwiderstehlicher Meister in Borspiegelungen und Ueberredung. Auch halt er gern Vorlesungen, besonders lies't er den Gotheschen Faust vortrefflich. Daß ier das Incognito über Alles liebt, wird man leicht begreisen; große Herren sind nicht gern genirt. Das irdische Leben zu genießen weiß er wie Keiner. Wenn er das bei Russe knackt, speis't er sie gewöhnlich allein und wirst die Schaalen den andern an die Nase, sindet jedoch immer eine gute Entschuldigung dasur.

Alles, was ihm nahe kommt, sucht er zu verführen, befonders das schone Geschlecht, der Berrather! wobei es doch scheint, daß er selbst — das Sündigen immer noch mehr als die Sunde liebt. Wenn er sich aber erst in die Herzen recht zu schleichen und

einzunisten gewußt hat, so daß er nicht mehr herauszubringen ist — dann paradirt er mit Indifferentismus, spielt den englisschen Dandn und sinnt nur auf neue Masleficien. Ach!"

Soweit die junge Dame.

Aus eig'ner Beobachtung und Erfahrung kann ich noch einige nicht unmerkwurdige Notizen hinzufugen.

Ich weiß unter andern bestimmt, daß Satan einmal die seste Absicht hatte, unter die Frommler zu gehen. Seine fraftige Natur hielt es aber nicht aus. Nach wenig Wochen suhr er aus der Haut, und seit dieser Spocke schreibt sich auch seine neueste Metamorphose eigentlich her. Hörner, Pferstesuß und Gestank ließ er der heiligen Gemeinde zuruck zu beliebigem Gebrauch. Seit Kurzem ist er nun (denn auch der Teuselkann sich nicht ganz vom Zeitgeiste losmachen) ein Liberaler geworden und geht ernstellich mit allerlei Resormideen um; ja, es

berlautet fogar, daß er der Solle eine Con-

Viele arme Seelen schmeicheln sich bereits mit der Hoffnung, ihre Peiniger kunftig nicht mehr von Gottes Ungnaden, sondern durch eig'ne Wahl zu erhalten. Sie
wollen, sagen sie, dann mit Vergnügen doppelt so viel leiden. Auf Bette Count der Ausga-

#### Mro. 28.

Meinungen sind eine eig'ne Sache! Sie tragen den Sieg über jedes personliche Insteresse davon. Man sehe z. B. und bewunsdere die Hollander (ich spreche von den alten). Nichts hat sie mehr bereichert, als die große Entdeckung der Harings-Einsalzung, und es war vorzüglich das strenge katholische Fasten, welches ihren ungeheuren Absatz in dieser Waare bedingte, so daß man jetzt noch zu sagen pflegt: Amsterdam sen auf Haringsköpfen gebaut. Demohns geachtet wurden die Hollander mit Passion Protestanten, schafften die Fasten ab und wurden gern alle Welt zu demselben Entschluß gebracht haben, hatten sie auch

keinen einzigen eingefalzenen Saring mehr an diefelbe abfegen konnen.

Es gibt noch viele andere, aber vielleicht minder ruhrende Beifpiele von erhab'ner Uneigennutigfeit.

nearly constraints and the constraints of the const

#### Mro. 29.

Wie bei Shakespeare fast immer ber Tragdbie ein komisches Element beigemischt ist, so verhält es sich auch in der Welts Tragdbie. Es ist nicht leicht, in Europa jetzt das Lächerlichste herauszusuchen. Mir scheinen indeß gewisse Subländer, in ihrer Rolle als Harlekin-Eisenfresser, der nicht einmal den Angriff abwartet, um davon zu lausen, viel Anspruch darauf zu haben. Das Lustigste aber ist, daß diese Sclaven, deren einzige wahre Charte nur in mit der Pritsche genudelten Macaronis besteht, nun gar ihrem infailliblen Pabst auch einen Constitutions Naarbeutel anhängen mochten

#### Mro. 30.

Vielleicht klagt man boch mit Unrecht über die neue Zeit, daß sie Alles umzustoßen suche, ohne etwas Besseres dasur aufzustellen. Wollt Ihr dein, wenn Ihr ein Zimmer malen laßt, den Erfolg nach dem Zeitpuncte beurtheilen, wo man die alte Farbe von den Wänden abkratzt, und die neue nur erst einzgerührt wird? Wartet die sie aufgetragen sein wird und trocken ist. Taugt sie dann nichts, so habt Ihr Necht zu sagen: Besser, man hatte es beim Alten gelassen!

gar ibren bereit ber ber finnen nichten

#### Mro. 31.

Mangel an guter Erziehung ist den Deutsschen mit Recht vorzuwersen. Dieß ist ein großer Mangel; denn Erziehung ist dem Anzug zu vergleichen und Kleider machen Leute, wie das Sprüchwort mit Recht fagt. Sie verändern zwar das Wesen des Mensschen nicht, aber doch seine äußere Erscheinung, die wie ein halbes Selbst wirkt. Dasselbe thut die Erziehung. Sie verdeckt geschickt die Blößen, hebt das Northeilhafte heraus und bekleidet das Ganze mit Ansstand, indem sie uns durch Gewohnheit einem Zwange unterwirft, den die Gesellsschaft als Opser für ihre Wohlthaten sordert.

Gine Zeit lang gab man der Erziehung ju blel Freiheit; jest scheint man fie faft

wieder zu fehr einzuschranken. In Desterreich z. B. sind, wie man mir erzählt, die Universitäten, gleich den Schulen, in Classen eingetheilt, und die Studenten in letztern erhalten auch noch zuweilen hiebe.

Dagegen ift man auf ber anbern Seite wiederum fo liberal gemefen, ben Gebrauch einzuführen, bag, wenn ein Student bafelbit Doctor wird, mabrend feiner Disputation ein fortwährender infernalischer Larm von Trompeten und Paufen ftattfindet, der faum ein Wort zu bernehmen gestattet. Sierdurch feben fich Schwache großmuthig unterflutt, und etwanigen Spottern wird zugleich bas durch auf die radicalite Beise bas Sandwerk gelegt. Im frommen Berlin berfahrt man nach bem biblifchen Spruche: Die Letten follen die Erften fenn, weghalb auch an ber bafigen Universitat ein Pedell 800 Rthlr., und ein Professor nur 400 Gehalt erhalt. Bei ben fachfischen Universitaten find auch wefentliche Beranderungen eingetreten. Dies mand kann mehr, wie einst Dr. Barth, seinen Pudel Doctor werden lassen \*), und diesenigen, welche nur Magistri waren (man nannte sie auch Professoren der unentdeckten Wissenschaften) haben das Privilegium verloren, mit Zwirn und Hosenträgern, Flecktugeln und . . . . . handeln zu dürsen, welches manche früher mit großem Erfolge betrieben. Dasür sind sie jest zu dem Titel Doctores philosophiae avancirt, wahrsscheinlich jedoch ohne dadurch philosophischer geworden zu senn.

Eine ber timidesten Erziehungen, die mir vorgekommen, war die des jungen Grafen D. in Berlin. Unter andern unzähligen Beschränkungen hatte man ihm auch nie erlaubt, anders als bei schonem Wetter mit seinem Hosmeister auszugehen. Dieß erweckte in dem jungen Gemuthe die sonders

<sup>\*)</sup> Defhalb find auch feitdem bie Pudel aus Berzweiflung auf's Theater gegangen.

bare Leidenschaft, sich, es koste was es wolle, einmal beregnen zu lassen. Bergesbens! man ließ ihn nie aus den Augen. Endlich wird einmal während eines Platzergens der Hofmeister plötzlich abgerusen, schließt aber doch wohlweislich die Thure hinter sich zu. Raum ist er fort, so eilt der hoffnungsvolle Majoratsherr an's Fenster, reißt es auf, ruckt einen Stuhl heran, biegt sich weit heraus und fühlt nun ganzentzückt das kalte Tropsbad. Da hört er den Fußtritt des schon wieder zurückkehrens den Hofmeisters. Er will vom Stuhl hersabspringen, glitscht ausz, fällt zum Fenster hinaus und — bricht den Hals.

### Mro. 32.

Um letten Tage bes pergangenen Jahres erhing fich ein Gutsbesitzer in meiner Nache barfchaft g'rabe um 3/4 auf Mitternacht.

Diefer Mann muß eine verzweifelte Furcht vor dem Jahre 1834 gehabt haben!

Collte es noch schlimmer werden konnen?

สามา์นั่⊈ เพื่อสูกกา แกรก รักษาสะด้วยศุรธภายรับมะ ออริกุภที่ ซึ่งนี้สามารถ เกาะสามารถเกาะสามารถเกาะ

### Nro. 33.

Anecdote. and wahre Anecdote. and

Der junge P...., damals ein hulftoser und verlassener Studiosus, ward durch einen sehr geringen Mann dem Herrn K....r, einem wohlhabenden Amtmann in der Gegend von Leipzig, zur Erziehung seiner Kinder empfohlen, und nach einigem Ibgern glücklich angenommen. Er erwarb sich ins deß bald, nicht nur die vollkommenste Zufriedenheit seines Prinzipals, sondern auch durch verschiedene ausgezeichnete Gastprestigten in den nahen Kirchspielen, so wie durch sein sanstes und gewinnendes Betragen überhaupt, die allgemeine Liebe der ganzen Umgegend.

So vergingen brei Jahre, ale bei Beles

genheit eines großen Festmahls herr von N...., ein angesehener Gutsbesitzer, den jungen Candidaten über Tisch folgendermassen anredete: "Herr P...., wir Alle lieben und schätzen Sie. Wir Alle sind oft durch Ihre gehaltvollen Predigten erbaut worden, und erfreuen uns täglich an Ihrem mustershaften Lebenswandel. Ich selbst schmeichelte mir, von Ihnen als ein Freund angesehen zu werden, und wund're mich daher, daß Sie so wenig Zutrauen zu mir zeigen."

Herr P.... wollte etwas erwiedern, aber Herr v. N.... fiel ihm in's Wort: "Bersteidigen Sie fich nicht! Schon seit sechts Monaten wissen Sie, daß eine der besten Predigerstellen in hiesiger Gegend, die ich zu vergeben habe, vacant ist — und doch sind Sie der einzige unserer Candidaten, der noch mit keinem Worte sich darum bewors ben hat." "Ich sehe wohl," setzte er lächelnd hinzu, "daß Ihr Fehler zu große Bescheisdenheit ist, und thue daher gern den ersten

Schritt, indem ich Ihnen hiermit die erledigte Stelle zu S.... mit Freuden selbst andiete. Fürchten Sie nicht etwa, Ihrem Prinzipal durch die Annahme zu nahe zu treten. Er ist mit mir einverstanden und freut sich gleich uns Allen, daß sich endlich eine Geslegenheit gefunden hat, Ihre Berdienste wurs dig zu belohnen."

P.... ward blaß und roth, und schien in sichtbarer Verlegenheit. Nach einer kleisnen Pause stotterte er einige nicht recht versständliche Worte, und bat endlich, wenn die Tasel vorüber sen, sich weiter expliciren zu bürsen. Alle waren über dieses Venchmen verwundert, ja Herr v. N.... in seiner getäuschten Erwartung etwas pikirt. Ins dessen ließ man vor der Hand die Sache sallen, doch blieb einige Verstimmung in der Gesellschaft zurück.

Nach tem Effen aber nahm herr R....r feinem hauslehrer von Neuem in's Gebet und machte ihm ernstliche Borwurfe, eine angenehme Ueberraschung, die man ihm zus gedacht, so hölzern und mit so wenig Emspressement aufgenommen zu haben. — "Mein Gott!" erwiderte P..... "Sie wissen nicht, in welcher seltsamen Berlegenheit ich mich befinde."

"Nun? woran fehlt es benn? — Was kann Sie abhalten, die beste Stelle im Kreise anzunehmen, die Ihnen so ehrenvoll anges boten wird? Ift es Juneigung zu meinen Kindern oder eine früher eingegangene Bersbindlichkeit? Reden Sie!" —

"Ach nein! So sehr ich meine Zöglinge liebe, so weiß ich doch, daß ich nicht immer bei Ihnen bleiben kann; aber — kurz, es muß heraus: . . . . verzeihen Sie mir, ich habe sie getäuscht; ich bin gar kein Theologe — ich bin Jurist." —

"Ift es möglich! In der That, das ift überraschend; aber warum haben Sie sich denn in diesem Fall fortwährend geistlichen

Cutti Frutti I.

Berrichtungen unterzogen — warum Jedersmann in dem Glauben gelassen, daß Sie Theologe seyen? Seltsam! Indessen beim Lichte besehen, was schadet es? Was nicht ist, kann noch werden. Ihre Kenntnisse, Ihre Fähigkeiten qualisseiren Sie ja, wie Wenige dazu. — Gewiß, die Sache geht! Wir verschaffen Ihnen von Leipzig leicht die nothigsten Zeugnisse; Sie lassen sich examiniren, Niemand wird bester bestehen, als Sie. Es geht! Lassen Sie mich nur machen; aber die Sache bleibt unter uns. Verstehen Sie?" —

"Berehrtester herr K....r," begann P... in immer größerer Verlegenheit von Neuem: "es geht nicht! Ich muß Ihnen noch mehr sagen. — Erschrecken Sie nur nicht .... ich bin nicht nur kein Theologe, sons bern auch .... kein Christ ...."

"Rein Chrift? — herr! find Sie ras

"Nein, rafend nicht, aber ein Jude."

Im Anfang war bie Sache herrn R .... r außer bem Gpaß. Dach und nach befanftigte er fich jeboch, zeigte fich aber nichts besto weniger besorgt, nach bem Borgefalles nen, in einem bigotten Lande, wie Sachsen bamale mar, nun selbst auf's empfindlichfte compromittirt ju werben. "Sier ift feine and're Bulfe," fagte er endlich, "ale wir paden auf, reifen morgen fruh nach Dres: ben und beichten bem Berrn Sofprediger Reinhard Alles g'rabe beraus, wie es fich berhalt. Gie muffen fich taufen laffen, bas verfieht fich bon felbft; es ift bas Geringfte, mas Sie thun tonnen, nachdem Sie fo oft bier ale driftlicher Prediger fungirt, und Gefinnungen ausgesprochen haben, mit benen Gie fein Jube bleiben fonnen."

Gefagt, gethan. Man erschien bei Reins hard, erduldete einigen Sermon, erhielt Ubs solution, und P.... ward getauft. Des Himmels Segen folgte auf bem Fuße: benn wenige Tage darauf verliebte sich die reiche Wittwe B... in den jungen Proselyten, ließ ihm durch Reinhard selbst ihre Hand antragen, und ward, da er keine Ursache hatte, diese eben so wie die Pfarrstelle auszuschlagen, in wenig Wochen seine gluckeliche Frau. Herr P... ward durch diese heilsame Vereinigung des harten P mit dem weichen B, (wie es die Sachsen unterscheisden) Hofrath, ein Mann von Ansehen, und ist jetzt, nach gewonnener Muße, überdieß noch ein beliebter Schriftsteller und Redacteur eines viel gelesenen Blattes geworden. Wie seltsam werden die Auserwählten gestührt!

and Gaille and a second and a design material and a second a second and a second an

man alexander of the second of the second

harb, erbricht .... indere drad

Dimmale & ...

#### Mro. 34.

Da einmal vom Freien die Rede ift, so benutze ich die Gelegenheit, als letzten Zettel aus meinem Topfe, folgende Betrachtung hervorzuziehen.

Bur Beherzigung reicher Madchen.

In der Regel heirathen reiche Madchen ungludlich, und in der Regel ist es ihre Schuld. Gine falsch verstandene Eitelkeit emport sich bei dem Gedanken, daß man sie ihres Geldes wegen heirathen wolle. Ihrer selbst willen soll es geschehen.

Unter biesem felbft verstehen sie aber nicht etwa ihre Tugend, benn die kann erst die Folge zeigen und bewähren, sondern bloß ihre außere Erscheinung, ihre Schonheit, ihre Grazie, ihre Liebenswurdigkeit. Sind dieß nicht Alles an fere Dinge, die mit dem Reichthum vollfommen auf einer Stufe siehen, außer, daß sie weniger dauernd sind! Aber selbst Madchen, bei deren Gesburt keine einzige der Grazien gelächelt, die den Musen auch wenig zu verdanken haben, und denen selbst der gewinnende Ausdruck der Gute und eines liebenden Herzens fehlt — selbst solche sind mir vorgekommen, die mit zwei Millionen Mark, oder Franken, oder Thaler ze. um ihrer selbst willen geliebt werden wollten!!

Ift bieß nicht über alle Mage lacherlich, und heißt es nicht: ben einzigen reellen und fehr werthvollen Bortheil verkennen, um chimarischen und absurden hoffnungen Raum zu geben? —

Ein Mann handelt niedrig, wenn er ein Madchen, die ihm nicht behagt, bloß um ihres Geldes willen heirathet, aber er hans delt nur vernunftig, wenn er dieß Geld, als ein wichtiges Mittel jum Glad, mit in die Wagschale seiner Wahl legt.

Gin Frauengimmer aber follte fich wenig um die Motive fummern, die ein Liebhaber baben fann, ber um fie freit - fie wirb barüber von dem Schlechteften, b. b. bon bem gewandtesten Beuchler, am leichteften betrogen werben - fondern nur fich ju uberzeugen fuchen, erftens: ob feine Perfonlichs feit ibr convenire; bann, ob feine Sitten, feine Launen erträglich fenen; bor allem aber: ob er hinlangliche Characterftarte und eble Gemutheart befige, um fie murbig in ber Belt ju ftellen, und immer aut behandeln zu tonnen; fehlt ihm auch nur eine von beiden: fo fann er bieß nicht, wenn er fie auch aus ber blins beffen Liebe allein geheirathet batte, benn bas Wollen reicht nicht bagu aus. Urme, reiche Madchen! Ihr fend übel baran und je langer ihr zaudert, jemehr Unwartschaft habt ihr barauf, aus zu großer Borficht alte

Jungfern zu werden, oder nach langer Wahl die erbarmlichste zu vollziehen.

Lief't eine von euch dieß, die noch ledig ist, und hubsch versteht sich, so rathe ich ihr sich um mich zu bewerben, vorausgesetzt, daß sie im unglucklichen Falle sich nicht zu sehr vor einem Korbe fürchtet und im gluckslichen sich behelsen kann —

"Denn mein Saus ift flein, Bier Bretter ichließen's ein."

### IV.

## Scenen und Erinnerungen

aus meinen Tagebuchern.

### Dom Congress ju Aachen.

September 1818.

Die liebenswurdige Mad. Gai und ihre schonen Tochter Delphine, Frankreichs Muse, und Faure, damals das
treueste Abbild eines acht franzosischen Mad,
chens, ausgestattet mit aller Grazie und
petillirenden Lebhaftigkeit ihrer Nation —
werden sich vielleicht noch einen Tag in's
Gedächtniß zurückrusen können, wo wir
mit mehrern andern Damen, ich weiß nicht
mehr welche Ruine zu besehen, einen langen Spaziergang machten. Das Wetter
war herrlich, ein ernstall'ner herbsttag, ganz
von jener vollkomm'nen und bennoch etwas
melancholischen Klarheit, die nur dieser

Jahreszeit eigen ift, und ber geistigen verglichen werden konnte, die bei uns im reis
feren Alter eintritt. Die Erinnerung
spiegelt sich darin ab, ohne freudige Erwars
tung, aber nicht ohne eine suße undestimmte
Sehnsucht. Anders ist es im Frühling,
und in der Jugend, wo aus dem blauen Himmel und der grunen Erde die Hoffs
nung auf tausend Neues, Nahes, Erfreuliches uns blühend entgegentritt, und die
Bergangenheit uns noch wenig beschäftigt.

Wir waren bemohngeachtet dießmal in ber heitersten Laune, die noch dadurch versmehrt wurde, daß wir uns auf dem Rucksweg total verirrten und nun querfeldein wandern mußten, wobei denn die Damen allerlei Scherz trieben und sich unter andern auch im Ueberspringen verschied ner Feldgräbchen zu übertreffen suchten. Eine Freundin der Mad. Gai, Mad. Gail, eine Fran von großem Talent und sehr originellem Wesen, trug in diesen gymnastis

schen Uebungen ben Sieg über alle das von, worüber die erstere in komischen Jorn ausbrach. "Consolez vous, Madame," sagte ich, "elle a un l (une aile) de plus que vous."—"Ah l'horreur!" rief Mad. Gai ans, "on me prend mon calembourg."

"Je vous jure, que je n'y connaissais pas vos droits" versicherte ich, "mais les beaux esprits se rencontrent..." und in bemselben Augenblicke stolpere ich über einen Stein und salle ziemlich plump meiner lies benswürdigen Antagonistin in die Arme. "Mais Monsieur, ce n'est pas ainsi au moins, que les beaux esprits se rencontrent..."—"Madame, mille pardons," stotetet ich ganz beschämt, "c'est pourtant la lui de l'attraction seule qui m'a ainsi entrainée, et vous vous êtes malheureusement trop bien appercue — que je n'y ai pas cedé legèrement."

"Allons," erwiederte Mad. Gai lachend, "pour un Allemand vous ne vous tirez

1.6.

pas trop mal d'affaire;" und da wir unsterdeß unsere Bagen erreicht hatten, wo sich die Gesellschaft trennte, bob ich die ges nannten Damen in meine barutch, setzte mich auf den Bock und fuhr sie mit vier stattlichen Englandern gang stolz zur Stadt zuruck.

Wir stiegen bei Mademoiselle Lenor, mand ab, um une wahrsagen zu lassen, und trasen baselbst noch einige Bekannte an. Die berühmte Pythia war ein haß-liches altes Weib mit ziemlich gemeinen Manieren, schmutzigen Händen und noch schmutzigern großen Karten barin. Ich ersinnere mich von der ganzen Exhibition nur noch soviel, daß sie einem jungen Russen sagte: qu'il serait pendu; worauf dieserschr kaltblutig antwortete: "au cou d'une jolie semme, j'espère \*)." Mir prophes

<sup>\*)</sup> Man hat mich frater versichert, bag bere felbe Ruffe in Folge ber legten Jufurrection in Petersburg bennuch wirklich, und zwar am Galegen gehangen geworben fey.

zeihte fie, baß ich in einiger Zeit in ben Drient kommen, bort burch irgend eine Bes gebenheit eine große Celebrität erlangen, aber auch in einem von Waffer rings ums gebenen Orte bafelbst sterben wurde.

Ich horte nicht sehr auf das Beitere, da mein Tuß. allmählich in einen colossasien Pelzschuh gerathen war, der unter dem Wahrsagertische für alle sonstigen Gaste berreit stand, und eben ein allerliebst kleines Weibersüßchen dieselbe warme Stelle aufssuchte, was mich natürlich sehr zerstreute. Viel zu schnell für mich hatte daher die Wahrsagerin uns Allen ausprophezeiht.

Wir mußten aufbrechen, und ba es schon spat war, beschlossen wir ben Rest bes Abends bei Mad. Gai zuzubringen. Die gefeierte Madame Recamier schmudte biesen Cirkel, ber geistreiche Korreff unsterhielt ihn in seiner besten Laune, unsere Wirthin übertraf sich selbst, ber General Maison erzählte schlicht, aber interessant

bon seinen Campagnen, ein viel versprechenber Neffe des großen Alfieri musicirte mit Mad. Gail, kurz, die Unterhaltung brach keinen Augenblick ab, und mischte fortwährend utile dulci.

Endlich verschwand jedoch leise einer nach bem andern. Ich blieb zuletzt. "Wiffen Sie wohl," sagte jetzt die Frau vom Hause, "daß meine Freundin weit besser wahrzussagen versteht, als Mademoiselle Lenorsmand?"

"In der That? o bitte," wandte ich mich an Madame Gail, "commentiren Sie mir also der alten Zauberin Rathsel durch eine neue Kartenlegung." "Volontiers," erwice derte die stets Gefällige, man brachte Karten und die Session begann. Sie vertieste sich ganz in die starren bunten Bilder, und sagte nur von Zeit zu Zeit etwas ziemlich Unberdeutendes. Da schlug es Mitternacht. Sie horchte auf den Klang, blickte auf die Karten, erblaßte, warf sie alle unter einander,

und brach zu un?rem größten Erstaunen in lautes Schluchzen aus. "Mein Gott!" rief ich ganz erschrocken, "was ist Ihnen? sterbe ich vielleicht noch heut' Nacht, und danke Ihrem Mitleid biese rührenden Thranen?"—

"Non," dit elle, "tranquillisez vous, ce n'est pas votre mort, que j'ai vu dans les cartes — c'est la mienne."

Wir wollten lachen, es ging aber nicht recht, Madame Gail, die mit ihrer Freunsdin in demfelben Hause wohnte, verließ kurz darauf das Zimmer in heftiger Bewegung, auch unsere Berstimmung blieb, und als ich bei hellem Mondschein nach Hause ging, war es mir, als wurde ich von unheimlichen Geisstern begleitet.

Einige Tage barauf frug mich ber Staatsfanzler, ob es wahr fen, baß ich ben Gefandtschaftsposten in Constantinopel wunsche. Gott bewahre, versicherte ich, Mademoiselle Lenormand hat mir nur vorgestern bort ben Tod im Wasser prophezeiht, und ich ziehe vor, hier auf bem Trock'nen zu bleiben. Der Rangler lachte, und es war von ber Turkei zwifchen uns nicht mehr die Rebe.

Drei Monat spater schrieb mir Madame Gai von Paris: Notre pauvre amie n'existe plus. Une sluxion de poitrine l'a emportée en trois jours. Elle s'est souvenue de vous plus d'une fois sur son lit de mort. A minuit précise elle a rendu le dernier soupir.

Canages of the control of the canages of the canage

# abor Despiration of the state of an arrange of the state of the state

Gine Dame, bekannt durch ihre geiftretschen Berse, sehr gesellig, eben so tief dens tend als lebhaft, eben so gelehrt als liebens wurdig, gab heute ein Fest, bas die Sous veraine mit ihrer Gegenwart beehrten.

Mein Patriotismus erfreute sich an uns'erem König. Er sah so schlicht und einsach, und bennoch wie der Herr aus. Nach ihm siel mir der Fürst Metternich auf, dessen Eigenthümlichkeit mich immer und von jester, selbst als ich, noch sehr jung, ihn in Oresden seine große Lausbahn als dortigen Gesandten beginnen sah, immer anzog, besondere aber dann am meisten frappirte, wenn ich ihn in Gesellschaft Höherer, als er selbst ist, beobachtete. Es ist unmöglich, sich dann nicht zu sagen, daß ein Mann

wie er zum Befehlen geboren sen, wo er auch stehe. Und wahrlich, er versteht es wie Wenige. Die fer ist kein Ideologe, aber Deutschland hat ihm mehr zu verdanten, als es annoch vielleicht einsieht. Weit biher als Kannig wird ihm die Geschichte einst seine Stelle neben einem Richelien, Cecil, und andern wahrhaft großen, ihre Zeit fördernden, wenn gleich zuweilen im Antagonismus mit ihr erscheinenden Ministern nicht versagen konnen.

einem folchen Manne zu verlangen, fich nach allgemeinen Theoricen zu bequemen.

Der Furst Metternich, in Frankreich, in England, in Preußen murbe überall ein ganz Underer scheinen, in hinsicht auf sein außeres Wirken, und doch immer er selbst bleiben, b. h. mit kurzen Worten: ein feine Stellung verstehender Mann.

So ift er auch jett in Desterreich nur bas, was er bort seyn kann und muß -

aber eben beghalb mogen fich Andere wah, ren, wenn einmal Desterreiche Interesse mit dem ihrigen in Collision kommen sollte.

Uebrigens weiß der Fürst Metternich ebensowohl der Eitelkeit zu schmeicheln, als die Arroganz zu demüthigen, oder ihr zusvorzukommen. Hierüber theilte mir heute früh ein Freund folgende kleine characterisstische Scene mit.

"Bei der Art von Cour, die der Fürst Abends halt, sagte er, ließ er gestern zwei vornehme Russen von Einfluß, und aus der nachsten Suite des Kaisers, über eine Stunde lang antichambriren, obgleich wir Alle recht gut den immer mit Absicht handelnden Fürssten in seinem Cabinet, dessen Thuren halb offen standen, sehen konnten, wie er mit Kunstgegenständen beschäftigt, darin gemächslich auf und ab ging, und sogar zuweilen auf den Boden niederkniete, um selbst Gesmälbe aufzurollen, während ein daueben stehender Künstler ihm dieß und jenes dabei

gu erklaren ichien. Schon hatten bie Ruffen viele Zeichen beleidigter Ungeduld geges ben, ba trat ber kleine Graf M. herein, fab fich fluchtig im Saale um und wollte eben wieder umfehren, ale einer ber ruffis fchen Generale ihn gurudhielt, und nicht ohne fichtliche Empfindlichkeit bat. boch ben Fürften auf ihre Gegenwart aufmertfam ju machen. Der Graf ging, und es bauerte abermale eine faft eben fo lange Beit, ohne daß die Scene im Cabinet fich irgend mertlich geandert batte. Endlich erschien er wieber und mit jener übertriebenen Soflichfeit, bie man bohnisch nennen konnte, erschopfte er fich in Entschuldigungen, bag ber Rurft untroftlich fen, burch die wichtigften Geschafte beute abgehalten zu werden, Die Ehre bes Besuches ber herren annehmen" gu fonnen. Mit Sturmfdritten eilten nun, nach wenigen bitterfußen Phrasen, die norbischen Rrieger entruftet bavon, und ich ihnen nach, ba ich nur, um ben Ausgang

bes intereffanten Borfalls abzuwarten, so lange geblieben war. Ich mag es nicht lengnen, mein beutsches Herz fühlte eine kleine Schadenfreude darüber, denn, dachteich bei mir, hätten wir einen deutschen Kaisser, sein erster Minister brauchte wahrlicht nicht . . . . . boch warum soll ich weiter sagen was ich dachte. Gedanken sind zollsfrei, aber sie dursen noch nicht die Gränze passiren."

Der Herzog von Richelien siel ebensfalls durch die Würde und Eleganz seiner Manieren, und überdem noch durch ein aschgraues Gesicht auf, dem alles Blut aus den Wangen gewichen zu senn schien, ein Anssehen, was für den damaligen Presmierminister Frankreichs recht gut paßte. Man mußte übrigens oft unwillkürlich an des Herrn von Talleprand's Wort denken: C'est l'homme de France, qui connait le mieux les affaires d'Odessa, denn alle Augenblicke sprach ihm Jemand von diesem

Orte, um fich angenehm zu machen, ohne baß biese Affectation bem herzog aufzufals len schien.

Der Raifer bon Aufland war ungemein berablaffend. Er nahm verschiedenen Damen die Theetaffen ab und entzückte Alles durch seine Affabilität. Die ihn umgebenden Auffen ahmten mit Glück dem hohen Borbilde nach. Capo d'Ifrias machte hiervon die einzige Ausnahme. Diefer schien fast für sich allein stehen zu wollen.

Was ist die Ursach', daß Niemand nach Desterreich kommen kann, ohne ein Gefühl zu haben, als sen es Sonntag, wie kommt es, daß Niemand, kein Deutscher wenigsstens, den deterreichischen Kaifer sehen kann, ohne sich ihm herzlich und ehrsnrchtsvoll zugethan zu suhlen? Es ist ein eig'ner Zauber über Herr und Land dort ausgebreistet, der sich in der Geschichte gar sehr und oft bemerkbar gemacht hat, den man aber dennoch vielleicht schneller fühlt, als definis

ren kann. Die Perfonlichkeit thut viel das bei, aber bei weitem nicht Alles.

Diele Blide zog ber Herzog von Belstington auf sich. Damals glanzte er noch im militairischen Lorbeerkranz allein, die Civilbornenkrone war noch nicht auf diesen gebrückt worden. Er sah stolz und vornehm aus. Sein Gesicht verrieth Nachdenken und Kraft, aber wenig Genie, eine zwar ganz ausgefüllte, aber enge Peripherie.

Lord Caftlereagh, blaß und kummers woll lächelnd, glich einem Bampyr, dem die Nahrung ausgegangen ist, der Staatscanzeler Hardenberg neben ihm, einem edlen, feinen und genialen, aber bereits große Spuren der Schwäche verrathenden, Greise. Sein Unstand war zwar ganz der eines vollendeten Weltmannes, aber im Vergleich mit dem des Fürsten Metternich weniger gebietend und ungezwungen, ja manchmal fast timide zu nennen.

Eine mahre antike Gruppe bildete ber Tutti Frutti I. 14

alte, fich bamals in Ungnabe befindende, General Benningfen mit feiner Frau. Schon beinahe gang blind, mit fcblohweißem, geloctem Saar, groß, impofant, leidend und abgemagert, erinnerte er, von ber schonen jungen Polin geführt, lebhaft an Belifar. Er erweckte auch außerdem noch manches ernfte Nachbenten. - Seine Conversation entsprach jeboch biefem ausbrucksvollen Meu-Bern menia. Er redete bon nichts, als Pferden und ber Schlacht von Enlau, mo es boch g'rabe nur an ihm lag, wie Biele behaupten, daß napoleon nicht icon bamale eine complete Riederlage erlitt. Der portreffliche Rath bes preußischen Generals Scheiterte an feiner Mengftlichfeit.

Jett sette sich Madame Catalani an's Fortepiano. Der russische Kaiser, stets dienstifertig, ruckte ihr das Notenpult zurecht. Sie begann: God . . . in dem Augenblick erschallte ein Posthorn dermaßen schmetternd unter den Fenstern des niedri-

gen Saufes, bag, nicht ohne einiges verbifs fene Belächter ber Umftebenben, Die erhabene Sangerin einhalten mußte. Die Diligence fuhr vorüber, und fie begann von Reuem: God save . . . aber weiter fam fie wies ber nicht, benn ber Beimagen mit einem gleich muficalifden Poftillon mar feiner Pringipalin nachgeeilt, und leider ertonte bas zweite Postborn noch falscher als bas erfte. Jest mar an feinen Ernft mehr gu benfen, Alles lachte laut, und die besturzte Sangerin mußte erft wieder eine Rhabars berwurzel fauen (welche Mabame Catalani ftete bei fich fuhrte), ehe fie von Neuem intoniren fonnte. Diegmal gelang es ihr jeboch, ohne weitere Unterbrechung, God save the king vollständig heraus ju bringen.

Ich nahm beim Nachhausefahren einen Grafen mit, bem seine Graffchaft abhanden getommen war, und der die Berlor'ne auf dem Congresse wie eine Stecknadel suchte,

cinstweisen aber, außer seiner althollandisschen Uniform, nichts mehr sein nannte. Es war ein comischer Alter, dem das Unsglud wenig von seinem Embonpoint gesnommen hatte, denn die abgetragene Unisform saß noch so prall über seinem dicken Bauche, als hatte, wie bei einem unserer verstorbenen Gardemajors, ein eiserner Faßsreisen sie zusammen gehalten.

Er machte sich über viele ber eben von uns verlassenen Carricaturen nicht ohne Laune, zuweilen sogar mit Bitterkeit, lustig. Es gab aber auch wirklich seltsame Wesen barunter! Der Lady E.... gebührte vor allen ber Rang. Ihre Toilette, ihre Figur, ihre Conversation, Alles war aus einem Stude. Mit ihrem tiefen Organ, ihrer colossalen Gestalt, ihrem ungeheuren Busen, ihren, bei jedem Wort nickenden Straußssedern auf dem Haupte, erschien sie zu gleicher Zeit wie der Champion, und auch wie die Amme von Altengland. Ich habe

schon früher einmal crwähnt, daß sie ges wöhnlich das Hosenband ihres Mannes als Trophäe auf der Stirn trug. Wer ihr aber vollends im Negligee, in zwei bis drei Ueberröcke gehüllt, ein großes, rothes Tuch um den Mund gebunden, und einen breits främpigen Hut auf den Kopf gestülpt, früh zu Pferde begegnete, hätte darauf geschwosren, den verkleideten Falstaff in den lustigen Weibern zu Windsor in eig'ner Person vor sich zu sehen.

Deutsche Damen gab es wenig in Aaschen, die wenigen waren aber ein Muster der Liebenswürdigkeit. Ich nenne nur die Fürstin von Thurn und Taxis und ihre reizende jüngere Tochter. Damit es aber doch auch hier an einem lächerlichen Elemente nicht sehle (so gut hatte die ersahr'ne Wirthin für Alles gesorgt), declamirte Elise Bürger, roth und weiß angestrischen wie ein Perückenstock, mit schauderhaftem Pathos:

Da unten aber ift's fürchterlich! Und der Menfch versuche die Gotter nicht, Und begehre nimmer und nimmer zu schauen, Bas fie gnabig bedecten mit Nacht und Grauen.

### Aus neuerer Beit.

In einem Buche, bas viel gelesen wird, und manche ergögliche Anecdote enthalt, obgleich es untrugliche Zeichen an sich trägt, baß es nicht von einem Manne geschrieben ist, ber in der großen Belt und in der guten Gesellschaft einheimisch war, vielmehr nur einem Berfasser angehört, "qui a ecouté aux portes" wie der Abbé Voisenon ce so treffend bezeichnet — in diesem Buche, sage ich, wird über die Geschichte eines banischen Staatsgesangenen, des Baron Müller, absichtlich ein geheimnisvolles Dunkel

verbreitet, und biefem Manne eine Wichtigs feit beigelegt, die er keineswegs verbient.

Da ich ihn gut gefannt und wider meis nen Willen in Berhaltniffe mit ihm gerieth, die ihn vollfommen characterifiren werden, fo mogen fie hier als Berichtigung einen Plat finden.

Serr von Muller war nichts als ein vollendeter Avanturier, der fich überdieß nur aus eig'ner Machtvollkommenheit zum Baron und Obersten gestempelt hatte, und wenn er in Danemark als Officier der Chrenlegion aufgetreten ift, auch diese Descoration sich nur selbst ertheilt haben kann.

Er hatte allerdings ein imposantes Ueußere mit dem Anstrich eines Mannes von Welt, und da es ihm nicht an personlichem Muth gebrach (den er jedoch, wie die Folge lehren wird, nie unnut verbrauchte), so war est einer seiner Haupterwerbungszweige, durch Heransforderungen und Kandelsuchen sich Anstehen und Geld zu verschaffen.

Ich war noch febr jung und unerfahren, als ich ihn in ber Schweiz fennen lernte, wo er fich an mich brangte, mir burch feine gravitätischen Windbeuteleien, Die ich alle fur baare Munge nahm, leicht imponirte, und mahrend meines vierzehntägigen Aufenthalts in ...., bort ziemlich auf meine Roften au leben mußte. Einige warnten mich zwar vor ibm, und fagten mir unter andern, daß er fich mit feiner Kamilie ganglich überworfen babe, und biefe megen schlech: ter Streiche nichts mehr bon ihm wiffen wolle, ba er indeg felbst bieg Berhaltniß gar nicht leugnete, ibm aber nur gang and're, fur ibn ehrenvolle Motive unterlegte, fo achtete ich wenig barauf, um fo weniger, ba ich in biefer Beit felbst mit meinem Bater auf einem fur mich bochft traurigen, gespannten Rufe fand, und gewiffermaßen in einem freiwilligen Exil im Auslande lebte. Mit bem leichtfinnigen Bertrauen ber Jugend theilte ich herrn b. Muller alle biese Umstånde mit, und angerte sogar einmal, daß ich mit dem Gedanken umsginge, gegen die Bersicherung einer lebenss länglichen Rente dem von meinem Bater gewünschten Familienbesitz ganz zu entsagen.

Er erwiederte mit Welterfahrung, daß ich dieß ja nicht thun mochte, Zeit brachte Nosfen, und ich murde eine folche übereilte Handlung später gewiß bereuen.

Bald nachher reis'te ich ab und das Jahr barauf sah ich Herrn v. Müller (bamals noch nicht Baron) in Straßburg wieder, wo er bei des Kaiser Napoleon's Durchreise diesem, mit einer Schweizerischen Miliz-Uniform bekleidet, die kein Ehrenlegionstreuz schmückte, eine Petition überreichte, auf welche Napoleon jedoch keine Kücksücht nahm. Er befand sich angeblich badurch in große Verlegenheit gesetzt, und gern würde ich ihm geholsen haben, wenn ich mich nicht selbst, wie er auch wohl sah, zu

jener Zeit gleichfalls in fehr knappen Gelds verhaltniffen befunden hatte.

Viele Jahre waren seitbem verflossen und, wie man benken kann, eine so flüchtige Ersscheinung, wie die des Herrn v. Muller, mir ganglich aus dem Gedachtniß gesschwunden.

Mein Bater war unterdeß gestorben und ich in den Besitz meines Bermögens getresten. Es war die Jagdzeit eben angeganzen und mein Schloß mit mehreren angesehenen Fremden gefüllt, als ich folgendes lakonische Billet erhielt.

Theuerster Freund! ---

Wie freue ich mich, daß mein guter Rath so schone Früchte getragen hat! Ich komme auf einige Wochen diese Früchte mit Ihnen gemeinschaftlich zu genießen, wo wir uns der alten ungünstigern Zeiten frohlich erinenern wollen.

Gang ber Ihrige

Baron v. Multer.

Bergebens zerbrach ich mir den Kopf über ben Schreiber dieses Billets, ein theurer Freund, ein Baron v. Müller, der mir einen guten Rath ertheilt! Ich begriff durchaus nicht wer dieß seyn konnte. Lächelnd zeigte ich der Gesellschaft an, daß unser kleiner Kreis in Kurzem durch einen rathsselhaften Fremden vermehrt werden wurde, der, obgleich er mein theuerster Freund sey, mir doch die jest durchaus unbekannt bliebe, und las hierauf den empfangenen Brief vor. Einige hielten das Ganze für einen Scherz, Ersahrnere kamen der Wahrheit näher.

Um andern Tage, als wir beim Fruhstuck saßen, meldete man mir die Ankunft eines Fremden, ber so eben über die Zugbruck sahre. Neugierig ging ich ihm sogleich ents gegen, und sah eine hochst seltsame altvästerische Rutsche mit einem großen Koffer, aber ohne alles andere Gepäck noch Bediensten, und mit vier Postpferden bespannt, auf den Schloshof sahren. Ich ging au

ben Schlag. Gin langer, mir gang unbefannter Mann faß barin, ber mich auch nicht erkaunte und baber frug, ob ber Graf .... ju Saufe mare? Er fen ber Baron Duller. Sett erft bammerte in mir bie Erinnerung bes fchweizerischen Bekannten auf, ber gange Aufzug, wie bie Derfon felbst machte aber einen so zweibeutigen Eindruck auf mich, bag ich mich ihm zwar nannte, augleich aber fehr fuhl mein Bebauern zu erkennen gab, ihn hier nicht lo= giren ju fonnen, ba mein Saus gang voll fen, und schlieflich bat, im Gasthofe abaufleigen, mir aber bas Bergnugen feiner Gefellschaft heut Abend um 7 Uhr bei Tifch ju abnnen, worauf ich mich schnell empfahl und nur einen Diener gurudfließ, mit bem Befehl, ben Postillon nach bem Gafthof gu geleiten.

Der herr Baron verschluckte die Pille und erschien in etwas abgetragener, aber sonst eleganter Kleidung jum Diner, jedoch

in fichtbar gereigter Laune, wie zu erwarten stand. Wir hatten unterbeffen ichon erfahs ren, baß bie altväterische Rutsche sammt bem leeren Roffer auf ber nachften Station, wo ber Baron mit ber ordinairen Doft angekommen, nur um Effect zu machen, ges miethet worden mar, und die etwas ariftos fratifche Gefellschaft empfing ibn baber nicht jum besten. 3ch bingegen, zufrieden ibn aus bem Sause entferut zu haben, fannte meine Pflichten als Wirth zu gut, um ihn jest nicht mit gleicher Artigfeit, wie alle meine übrigen Gaffe zu behandeln. spielte indeg die Rolle des Vifirten und Gefrankten fort, und nahm bei Tisch jede Gelegenheit mahr, bieß zu zeigen. Im Grunde fonnte ich es ihm, mich an feine Stelle fetend, gar nicht verbenken, obgleich ich mir felbst schuldig gewesen war, so zu handeln, wie ich es gethan, und überhorte baber gutmuthig, mas ju überhoren mar. Endlich aber mart ce mir boch zu arg. Ich

batte viele englische Sitten in meinem Saufe eingeführt, obgleich ich felbst noch nie in England gemefen mar, und als uber folche im Allgemeinen gesprochen murbe, bemerfte herr v. Duller bohnisch: ce fen eine Las cherlichkeit, die ihm oft auf dem Continente vorgekommen fen, daß bortige Unglomanen Gebrauche einführten, die nur ihre Unwife fenheit fur englische Mode hielte, mahrend Leute, die felbft England gefeben batten, fich über bergleichen berglich luftig machen mußten. - Dieg verbroß mich und ich erwiberte fcnell: es fame noch immer barauf an, wer unter ben beiden Theilen recht habe, ba Biele England besuchten, die nicht geeignet maren, bort in die gute Gefellichaft aufgenommen ju werden, und daher ihre Erfahrung nur aus Rneipen und bet Camarabichaft mit Gludejagern, ale ihnen allein bekannte Rorm fur englische Sitten, geschöpft hatten.

Die schon ubel bisponirte Gefellschaft

lachte beifällig. Herr b. Muller schwieg, verließ uns aber gleich nach aufgehobener Tafel à la française, was uns Allen sehr angenehm war.

Am anbern Tage ritt ich mit Frau von Bothmer, ber Gemahlin bes hanndver's schen Gesandten in Dresben, spazieren, und ein bemüthigender Zusall für Herrn v. Mülsler, fügte es so, daß wir ihm, der vor eisnigen Stunden erst abgereis't war, in einem Fuhrmannswagen, auf Stroh sigend, begegsneten. Er zog zwar schnell die Mütze über's Gesicht, mußte aber die Ueberzengung mitsnehmen, daß wir ihn erkannt, obgleich wir Zartgefühl genug besaßen, ihm dieß, einen augenblicklichen Ausruf des Erstaunens der Frau v. Bothmer abgerechnet, nicht bes merkbar zu machen.

Acht Tage barauf bekam ich aus einer nicht fehr entfernten Stadt eine Ausfordes rung bom herrn v. Muller. Obgleich mir nun fehr klar bor Augen lag, zu welcher Classe Menschen er gehörte, glaubte ich mich boch noch nicht berechtigt, ihm die verlangte Genugthuung zu versagen, um so mehr, da es mir in der damaligen Zeit auf ein Duell mehr oder weniger eben nicht sehr ankam. Ich gab dem Baron also Rendezvous an der preußischen Gränze, wo ich ein Gut besaß, und reiste sogleich mit zwei noch lebenden Freunden als Zeugen dahin ab. Wer aber nicht kam, war der Heraussforderer, statt seiner erschien ein Brief, wors in er erklärte, daß ihn sein Secundant im Stich gelassen, sich allein in meine Hände zu liefern.

Diese alberne Wendung war wahrscheinslich nur der Erfolg seiner Ueberzeugung, daß das Project auf meine Casse, welches ihn zu mir geführt, ganzlich gescheitert sen, und er es daher nicht mehr der Mühe werth hielt, sich noch einem Pistolenschuß auszussetzen — denn mit der Hoffnung, etwas

ju berbienen, murbe er ihn nicht gescheut haben.

Wieder waren mehrere Sahre berfloffen, als ich 1814 in ber alliirten Urmee als General-Adjutant bes Großbergogs von 2B. bienend, nach Napoleon's Abdankung mich in Varis befand. Ich ging eben über ben Bendome=Plat, ale ein Mann mir mit ci= ligen Schritten folgte und mir haftig gurief: "Ich fomme jett, mein herr Graf, mir bie noch schuldige Genugthung bon Ihnen anszubitten." Es mar herr bon Muller. Ich erwiederte ihm gang ruhig, er habe die einzige Gelegenheit bazu auf eine ehrlose Urt verfaumt, und moge fich jest eilig und auf ber Stelle fortbegeben, ober ich murbe ihn als einen Bagabunben, ber er mare, arretiren laffen.

Dief wirkte, und er ging, allerlei Drosbungen murmelnd, seines Weges. Ich hielt es indessen boch fur rathsam, mir einen so zudringlichen und gang gemeinen Abentheus

rer nun fur immer bom Salfe gu ichaffen, ging baber ju bem Feldmarfchall Blucher, ba mein Chef abwesend mar, benachrichtigte ibn bon bem gangen Berlauf ber Cache und bat um Berhaltungebefehle. Der Furft theilte meine Unficht, und trug unferm berubmten Landsmanne, bem Grafen Doftig auf, bie Cache zu befeitigen. Um nachften Morgen schon erhielt ich ben Besuch bes frangbfifchen PolizeisDirectore, ber mir anfundigte, baf man bas ohnehin bes Gpionirens verbachtige Cubject eingestedt habe. - 3wet Monate fpater begegnete ich aber wider Erwarten demfelben Individuo abers male, und zwar in London auf ber Treppe eines Gafthofes. Diegmal that er jedoch, ale ob er mich nicht fenne, und ich beg: gleichen. Balb nachher horte ich, noch in England, von feinem, in biefem Sall erns fter gewordenen, Duell mit dem schwebischen Grafen L ... und feiner befinitiven Gins sperrung in Danemark, wo er, glaub' ich, geendet, oder vielleicht auch noch lebt.

Es war, wie bei vielen bergleichen Leuten, Schabe um ihn, benn bie Natur hatte ihn wohl begabt. Aber Umftande machen ben Menschen. Mancher Rauberhauptmann ware auf bem Throne ein Alexander geworden, mancher verachtete Glucksjäger ein Mann von hohem Ansehen, wenn sich eben bas liebe Gluck nur zeitiger hatte wollen erjazgen laffen!

## Die Luftfahrt.

September 1817.

Ich war kaum von einer schweren Krants beit halb genesen, als herr Reichharb nach Berlin kam, und auch mir seinen Befuch machte, um fich Empfehlungen zu verschaffen.

herr Reichhard ift ein gebildeter Mann, und feine Erzählungen erweckten eine große Luft in mir, auch einmal im Reiche ber Abler mich umzusehen.

Wir wurden bald einig, er gab seinen Ballon her und ich trug die Kosten, beistäusig gesagt, eine nicht ganz unbedeutende Ausgabe, benn sie kam mich auf 600 Athlr. zu stehen. Das mir bevorstehende Bergnüsen war aber wahrlich nicht zu theuer bas durch bezahlt.

Der Tag, ben wir wahlten, war einer ber schönsten, kaum ein Bolkchen am himmel zu erblicken. Salb Berlin hatte sich auf Platzen und Straßen versammelt, und mitten aus ber bunten Menge erhoben wir uns, sobald ich die Gondel bestiegen, langs sam gen himmel. Diese Gondel war freislich nicht größer als eine Wiege, die Netze aber, die sie umgaben, verhinderten jeden

Schwindel, wenigstens fann ich nicht sagen, bag mich, ohngeachtet meiner Schwäche nach eben überstandener lebensgefährlichen Krank, heit, auch nur das mindeste unangenehme Gefühl angewandelt hatte.

Wir stiegen so allmablig auf, bag ich noch vollkommen Beit hatte, mehreren Das men und herren meiner Befanntichaft freundliche Winke und Gruge aus der Sohe zuzusenden. Nichts Schoneres fann man fich benken, als ben Anblick, wie nach und nach die Menschenmenge, die Strafen, die Baufer, endlich die hochsten Thurme immer fleiner und fleiner wurden, ber frubere Larm erft in ein leifes Bemurmel, gulett in lautlofes Schweigen überging, und endlich bas Gange ber verlaffnen Erbe gleich einem Pfoffer'schen Relief fich unter und ausbreis tete, die prachtigen Linden nur noch einer grunen Furche, die Spree einem fcmachen Kaben glich, bagegen bie Pappeln ber Potebamer Allee riefenmäßige, viele Deis

len lange, Schatten über bie weite Flache warfen.

So mochten wir mehrere tausend Fuß gestiegen und einige Stunden sanft fortges weht worden senn, als sich ein neues, noch weit grandioseres Schauspiel vor uns entsfaltete. Rund umher am Horizont stiegen nämlich drohende Wolken schnell nach einsander empor, und da man sie hier nicht, wie auf der Erde bloß an ihrer untern Fläche, sondern im Profit in ihrer ganzen Sohe sah, so glichen sie weit weniger geswöhnlichen Wolken als ungeheuren, schnees weißen Bergketten von den phantastischen Formen, die sich alle über uns hinweg stürzen zu wollen schienen.

So rudten fie, ein Colof ben andern brangend, von allen Seiten uns umzingelnd, immer naher heran. Wir aber stiegen noch schneller, und waren schon hoch über ihnen, als sie endlich in der Tiefe zusammensties gen, und wie ein von Sturm bewegtes,

wogendes Meer, sich über und durch einanber wälzten, und die Erde bald ganzlich unserm Blick entzogen. Nur zuweilen zeigte sich hie und da ein unergründlicher Schacht, vom Sonnenlichte grell erhellt, wie der Krater eines feuerspeienden Berges und schloß sich dann wieder durch neue Massen, die in ewigem Gähren, bald blendend weiß, bald dunkel schwarz, fort und fort hier sich hoch über einander thürmten, dort bodenlose Spalten und Abgründe bilbeten.

Nie habe ich auf Bergen etwas ähnliches erlebt. Denn auf folden Standpuncten wird man durch das große Bolumen des Berges selbst zu sehr gehindert, und kann daher irgend Bergleichbares nur in der Entsfernung oder einseitig gewahren, hier aber wird nichts von dem erhab'nen himmels, Schauspiel dem Auge entzogen.

Sochift feltsam ift auch bas Gefühl totaler Ginfamkeit in biefen, von allem Irbiichen scheinbar abgezogenen, Regionen. Man könnte sich fast schon auf dem Wege hinüber glauben, als eine Seele, die zum Jenseits aufflöge. Die Natur ist hier ganz lautlos, selbst den Wind bemerkt man nicht, da man ihm keinen Widerstand leistet, und mit dem leisesten Hauche fortgeweht wird. Nur um sich selbst drehte zuweilen die kleine Wiege mit ihrem colossalen Ball sich, gleich einem Bogel Rock, der sich im blauen Aether schaukelt.

Voller Entzücken siand ich einmal jahling auf, um noch besser hinabzuschauen. Da bemerkte Herr Reichhard kaltblutig, ich mochte das nicht thun, denn bei der Eile, mit der Alles gegangen, sen der Bos ben der Gondel nur angeleimt, und konne leicht abgehen, wenn nicht behutsam mit ihm versahren wurde.

Man fann sich benken, baß ich unter solschen Umftanden mich fortan so ruhig als möglich verhielt. Die erwähnte Gile schien auch bei ber Fullung obgewaltet zu haben,

fo wie bei der Ballaft, Provision, denn wir fingen bereits an ju finken, und mußten mehreremale von dem sparfam werdenden Ballast auswerfen, um wieder zu steigen.

Co batten wir fast unvermerkt une in bas Bolfenmeer getaucht, bas une nun ringeum, wie bichte Schleier umgab, burch welche die Sonne nur wie ber Mond ichien, eine Offian'sche Beleuchtung von feltsamer Wirfung, die eine geraume Beit anhielt. Endlich gertheilten fich die Bolfen und schifften nur noch einzeln am wieber flaren, agurnen himmel umber. Als follte nun unf'rer gludlichen Kahrt auch feine, felbft ber feltenften, Ereigniffe fehlen, fo erblickten wir jett erstannt auf einem ber größten Bolkengeburge eine Urt fata morgana, bas treue Abbild unferer Perfonen und unf'res Balles, aber in ben coloffalften Dimenfionen und von bunten Regenbogenfarben umgeben. Bobl eine balbe Stunde fcmebte und bas Cutti Frutti I. 15

gespenstige Spiegelbild fortwährend zur Seiste, jeder dunne Bindfaden des uns umgesbenden Netzes zum Schiffstane angeschwolslen, wir selbst aber gleich zwei unermeßlichen Riesen auf dem Wolkenwagen thronend.

Gegen Abend ward es wieder trube in der Sobhe. Unfer Ballast war verbraucht und wir fielen mit bennruhigender Schnelle, was Herr Reich hard an seinem Baromester wahrnahm, denn der Empfindung ward nichts davon kund.

Ein dichter Nebel umgab uns eine Weile, und als wir nach wenig Minuten durch ihn herabgesunken waren, lag plotlich von Neuem die Erde im hellsten Sonnenschein unter uns, und die Thurme von Potsbam, die wir schon deutlich unterscheiden konnten, begrußten uns mit ihrem freudigen Carillon.

Unfere Lage war jedoch diesem festlichen Empfang gar nicht angemessen. Schon hats ten wir beiberfeits, um uns leichter zu mas chen, unsere Mantel herausgeworfen, so wie

einen gebrat'nen Fasan und zwei Bouteillen Champagner, die wir zum Abendessen mitzgenommen, und wir lachten im Boraus bei der Boraussetzung, welches Erstaunen diese Meteore bei den Landbewohnern erregen würzden, wenn etwa einem oder dem andern auf dem Felde Schlafenden der gebrat'ne Fasan in's Maul, oder der Wein vor die Füße siele, oder gar auf den Kopf, wo der Champagner, statt heiteren Rausches, als vernichtender Donnerkeil wirken könnte.

Wir felbst aber waren, gleich jenen Gesgenständen, im vollkommensten Fallen begriffen, und sahen dabei nichts weiter unter uns als Wasser (die vielen Arme und Seen der Havel), nur hie und da mit Wald unstermischt, auf den wir uns möglichst zu dirigiren suchten. Der Wald erschien mir aus der Höhe nur wie ein niedriges Dickigt, dem wir uns jest mit größter Schnelle näherten. Es dauerte auch nicht lange, so

hingen wir wirklich in ben Aeften eines biefer — Sträucher. Ich machte schon Anstalt zum Aussteigen, als mir Herr Reich hard zurief: "Um's himmels willen! rühren Sie sich nicht, wir sigen fest auf einer großen Fichte!" So sehr hatte ich in Kurzem ben gewöhnlichen Maßstab verlozen, daß ich mehrerer Secunden bedurfte, ehe ich mich überzeugen konnte, daß seine Behauptung vollkommen wahr sep.

Wir hingen indeß ganz gemächlich in den Aesten des geräumigen Baumes, mußeten aber durchaus nicht, wie wir herunter kommen sollten. Lange riesen wir vergesbens um Hulfe, endlich kam in der schon eingetretenen Dammerung ein Officier auf der nahen Landstraße hergeritten. Er hielt unser Rusen zuerst für irgend einen ihm angethanen Schabernak und fluchte gewaltig. Endlich entdeckte er und, hielt hochst verwundert sein Pferd an, kam naher, und schien immer noch seinen Augen nicht trauen

su wollen, noch zu begreifen, wie bief feltfame Deft auf Die alte Richte gerathen fen. Wir mußten ziemlich lange von unserer Sohe peroriren, ehe er fich entschloß nach ber Stadt gurud ju reiten, um Menichen. Leitern und einen Wagen zu bolen. Bulett ging Alles aut von fatten, aber in buntler Nacht erft fuhren wir in Potebam ein, ben wenig beschäbigten, nun leeren Ballon in unfern Bagen gepactt, und bie treue Gondel zu unfern Rugen. Im Gafthofe jum Ginfiebler, ber bamale nicht ber befte war, hatten wir leider reichliche Urfach, ben Berluft unf'res mitgenommenen soupe's bitter ju beklagen, ba wir feine andere Burge bes Neuen, als ben Sunger auftreis ben fonnten.

Acht Tage nachher brachte mir ein Bauer meinen Mantel wieder, den ich noch befige, und funfzehn Jahre darauf, als ich mit einem preußischen Postmeister in ein ziemlich lebhaftes pour parler gerieth, weil

er mich uber bie Gebuhr auf Pferde marten ließ, fab mich biefer plotlich mit ber freunds lichsten Diene von ber Welt an und rief: "Mein Gott! Gie find ja ber herr, ben ich aus bem Luftballon gerettet habe jest erkenn' ich Sie an Sprache und Bes ficht. Da mußten Gie noch langer auf Pferbe marten," fette er lachelnd hingu, "alfo bernbigen Sie fich jett nur." Bas eine folde Erinnerung nicht thut! Der Mann, ter fruber auch ben Befreiungefrieg mitgefochten, fam mir nach ber gemachten Erbffnung nun bochft liebenemurbig bor, und bon Erzählung ju Erzählung übergebend, warteten gulett die Pferde, jest burch meine Schuld, fo lange, daß bas ungedulbige Blas fen bes Postillons mich mehreremale mabnen mufite, ebe ich bem biebern Beteranen bie Sand brudend, mahrscheinlich ben lets ten Abschied von ihm nahm.

Ich glaube, lieber Lefer, es ift aber Zeit auch von Dir Abschied ju nehmen, boch

nur, bis wir im zweiten Bandchen uns wieder finden.

Bist Du mir gern bis hierher gesolgt, so versuchst Du es wohl auch noch länger. Nil desperandum! Cras ingené iterabimus aequor.

Ende bes erften Banbes.





## RETURN CIRCULATION DEPARTMENT TO 202 Main Library LOAN PERIOD 1 2 3 HOME USE 5 6

## ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS

1-month loans may be renewed by calling 642-3405 6-month loans may be recharged by bringing books to Circulation Desk Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

| DUE AS STAMPED BELOW                             |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------|
| IUN 1 0 1983                                     |                       |
| July 10, 1983<br>Jug. 10, 1983<br>Sept. 10. 1983 |                       |
| Jug. 10, 1983                                    |                       |
| Sent. 10.1983                                    |                       |
| REC. CIR. AUG 24 °83                             |                       |
|                                                  |                       |
|                                                  |                       |
|                                                  |                       |
|                                                  |                       |
|                                                  |                       |
|                                                  | · C                   |
| LINII                                            | VEDCITY OF CALIFORNIA |

FORM NO. DD6, 60m, 12/80 BERKELEY, CA 947:



## THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

bogle

